

# JIBNYCHRAU VON ORLEANS S



Presented to The Library of the University of Toronto by

Christina C. Templeton

Christina C. Copel 16. ll. e. 15. adenie R 10 conto

THE WASTER WILLIAM Agricultured to a travel Carried and the contract a a

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto



JOAN OF ARC
From the statue by M. Fremier







# Schillers Jungfran von Orleans

EDITED
WITH INTRODUCTION, NOTES, AND VOCABULARY

BY

## PHILIP SCHUYLER ALLEN

ASSOCIATE PROFESSOR OF GERMAN LITERATURE IN THE UNIVERSITY OF CHICAGO

AND

STEVEN TRACY BYINGTON



# GINN AND COMPANY

BOSTON · NEW YORK · CHICAGO · LONDON











PT 2468 17A5 1909

COPYRIGHT, 1909, BY PHILIP SCHUYLER ALLEN

ALL RIGHTS RESERVED

814.4

680790

The Athenaum Press GINN AND COMPANY · PRO-PRIETORS · BOSTON · U.S.A.

# PREFACE

Schiller's Jungfrau von Orleans will doubtless long remain favorite reading for all younger students of German literature; for Schiller has created in his Maid one of the purest tragic figures on the modern stage, and his play is conspicuous for the warmth of its diction and the elevation of its theme. As a German classic in the American high school, this romantic drama has never had but two serious rivals — Wilhelm Tell and Hermann und Dorothea. There are several editions of these two masterpieces, so provided with helpful apparatus as to render their study profitable to the less informed reader, but the same can not be said of the Jungfrau von Orleans.

Such being the case, it has seemed desirable to both the present editors to keep in mind a double aim: First, to interpret Schiller's meaning fully, and therefore to study at length his sources as well as the many analogues of the episodes in the *Jungfrau*. It is hoped that this has been done without protracted analysis of petty details. Second, to interpret Schiller himself so simply and clearly that the student should be stimulated to read Schiller more, should be tempted to know him better at first hand. If these aims are attained, then will this book indeed not fail of its purpose.

The Introduction has been deliberately kept well within bounds, in the hope that the student will actually read it all and remember most of it. The Vocabulary is unusually full for an edition of this kind, because it is designed to offer at any time just the shade of meaning that matches Schiller's thought. The German Questions so often included in annotated editions of German plays have been omitted, because it was felt that the unusual length of the play itself and the many problems which its study demanded would scarcely leave the pupil opportunity for careful consideration of extraneous topics.

Bellermann's essay on the Jungfrau has been used directly and indirectly a dozen times in the book. Except for the historical part of the Introduction, gained largely from Duruy's History of France, the pages prefacing the play are mostly Bellermann's. His analysis of the action of the play likewise appears in the Summaries appended to the individual acts, marked [B], and at intervals throughout the Notes. So large a borrowing from one source seems desirable for a single reason: up to the present time no one has written so pleasantly and convincingly on Schiller's Jungfrau as this German critic has. As his words are calculated to carry conviction to the heart of American youth, they are transmitted without subterfuge - and without water. No other help received in making this edition needs special chronicle, except the aid gained in a number of grammatical statements from the sane book of Professor Calvin Thomas -A Practical German Grammar.

THE EDITORS

# CONTENTS

|                                     |  | PA    | GE  |
|-------------------------------------|--|-------|-----|
| Map of Northern France in 1429      |  | •     | vi  |
| Introduction                        |  |       |     |
| GENESIS OF THE PLAY                 |  |       | vii |
| HISTORICAL BACKGROUND OF THE PLAY   |  | . x   | iii |
| THE MIRACULOUS ELEMENTS IN THE PLAY |  | X     | xii |
| Characterization                    |  |       |     |
| Johanna                             |  | . x2  | cvi |
| The Other Characters                |  | XX    | cix |
| Prosody                             |  | . xxx | iii |
| Text                                |  |       | 1   |
| Notes                               |  | . 1   | 89  |
| Vocabulary                          |  | 2     | 53  |

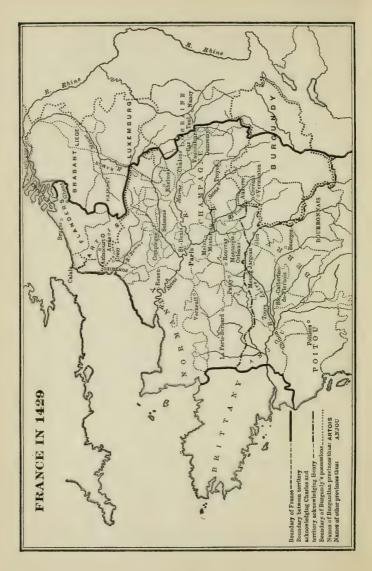

# INTRODUCTION

#### GENESIS OF THE PLAY

The very month which saw the completion of Maria Stuart found Schiller at work upon the idea of a poetic presentation of the story of Joan of Arc. Two days after the first performance of the former drama, June 16, 1800, he writes Körner that he is never happier than when his interest is quickening for some new work, and so he is making a fresh start. But during all the nine weary months and more of labor which the poet devoted to the Jungfrau von Orleans he was forced to struggle with depression and moodiness; many difficulties came to confront him—those which inhered in the transformation of his material from history to drama, together with some of a more external character.

Towards the end of July we read in a letter of Schiller to Goethe: "I envy you, for you can see things really growing beneath your hand. I am not yet in such happy case, since, strive as I will, I may not hit upon the true form for my tragedy, and there are still many obstacles to be cleared from my path. True it is that we must pass through such an epoch when producing any new work; but none the less, when evening comes and there is naught to show for all our toil, there is the painful feeling that nothing has been accomplished." And six weeks after this complaint the poet again tells Goethe that the drama is creeping forward at snail's pace; for, what with his poverty of intuitive vision and his lack of living experience, he must ever devote much time to his task before he may visualize his material. The

theme of his new tragedy, sighs Schiller, is none of the easiest to handle, and it lies far off from him.

A happier note is sounded in his words to Körner just after the new year: "I have ended the old century hard at work, and though my tragedy is progressing but slowly it is rounding into shape. The matter of it warms me; my whole heart is wrapped up in it, and it flows straight from my heart more than did the other pieces in which reason had to subdue the material." But vexatious interruptions of every sort came as of old to harass the poet: sickness in his family, the distraction and noise which pursued him in Weimar, a return of the pains which every sudden change of temperature caused him, a long spell of enervating heat, the fear that he would not be ready with his play at the time agreed upon with his publisher — these conditions brought him to a pass where work was quite impossible. In March of the year 1801 he pictures for Goethe his despondent mood: "As to my personal affairs I have little that is good to relate. The difficulties of my present task strain my poor wit to bursting; and there is also the fear that I shall not be ready at the appointed time. I fret and worry and can make no advance. If I am not soon rid of these pathological influences I am afraid I shall lose my courage."

The last touches were given the Jungfrau von Orleans April 16, 1801. The industry, the almost ineffable pains which the play cost Schiller would seem to prove the truth of Disraeli's maxim, "Patience is a necessary ingredient of genius." The weary stretch of time during which Schiller was at work upon his tragedy and Goethe upon his Faust clearly evidence that poetic creation was to them no mere play of the imagination but a serious business.

Now in Wallenstein our poet has evinced but a spasmodic personal interest for his hero and heroine, and in Maria

Stuart he attains classic purity of mold by the use of an objective manner, but in the Jungfrau he returns to a theme for which he glows. In a letter to Körner he confesses his old penchant for holding to such poetic material as is of interest to the heart rather than to the reason; his new piece, he adds, will not fail to prove effective in the sympathetic appeal of its theme. And early in the year 1802 he says to his publisher Göschen: "This play sprung from my heart, and it should therefore go straight to the heart." In this connection we recall involuntarily the verse from Schiller's poem Das Mädchen von Orleans, which runs Did ich bas Serz, bu wirft unfterblich leben. In his tragedy the poet celebrates his return to the idealistic tendencies of earlier years.

In the person of his heroine, compared with whom the other characters of the drama pale in interest, Schiller has created a protagonist to take our fancy captive. All through the piece we are conscious of the poet's deep devotion to Johanna—and this arises largely from his conscious endeavor to vindicate the reputation of the Maid, which had been lately trailed in the dust; he wished to remove the brand-mark of infamy which Voltaire had put upon her. This knightly combat for a damsel in distress should win for Schiller our entire approval, for he knew that Voltaire had done his uttermost to block the way for any dramatic successor.

How hard the poet's task in the rehabilitation of Joan was, we can not know unless we turn for a moment to consider how she had been previously dealt with in story and in drama. For at first blush history seems to have created in the figure of the Maid of Orleans all that the dramatic poet could wish for, and more particularly an especial mouthpiece for Schiller's idealism. But as a matter of fact it is doubtful if any other than a German poet, any other than

Schiller himself, could have made this strange figure poetically credible and real. It is not the least of his laurels that his conception of Johanna, although in direct antithesis to the frivolous prejudices and the tradition of his time, took full account of her spiritual greatness, and that history, based upon more thorough investigations than were current or possible in Schiller's day, has decided in favor of his contention. No such work as that of Quicherat1 was accessible to the poet, not to speak of the numerous modern investigations of Joan's life and character in the varying aspects it presents to the historian and the churchman, the advocate and the physician. He had to be content with a scanty historical report written down at third hand 2 and fill in the gaps at his own discretion. For this last procedure he had no guide other than his instinctive belief in the possibility and truth of so unique, so ideal a phenomenon as Joan; and never before had this faith proved such a trustworthy guide. For religious motives did not sway him. Schiller was a determined free-thinker and without mystic leanings; but his soul was attuned to that secret strength which transcends the material aspect of things and conquers the opposition of the callous world, and it revealed to him fully the wondrous nature of Joan.

And, little as L'Averdy's book was calculated to be serviceable to him, it was yet less confusing than the poetic presentation which had hitherto been accorded Joan. Shakespeare's Pucelle<sup>3</sup> proves conclusively that the greatest English

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procès de condamnation et de rehabilitation de Jeanne d'Arc; 5 vols. An encyclopedic collection of all the documented evidence regarding Joan until her death in the marketplace at Rouen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Viz., L'Averdy, Notices et Extraits des manuscrits de la bibliothèque du roi, Paris 1790.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> It is interesting to note the way in which Schiller makes his play a deliberate and quite detailed reply to Shakespeare's, by directly reproducing passages where they suit his purpose, and (this is the

dramatist did not always possess the gift of historical presentment which blind worshipers accord him. He betrays small trace of appreciation for the Middle Ages, as whose last great representative the Maid appears to us; and certain critics may be right in believing the beldam caricature that Shakespeare makes of her at once unpoetic and without historical foundation, contradictory and rough, a repellent distortion of the truth. To remove this blot from the escutcheon of English dramatic history was the work of Robert Southey, who published in 1796 the epic Joan of Arc, breathing all the enthusiastic homage of which his young heart was capable.

Grosser ill, however, had been done the memory of Joan by her countryman Voltaire. He might have easily examined the documentary material which lay ready to his hand; but his insolent mockery ran away with his conscience, and her figure was for him a welcome target for all the shots which he wanted to aim at royalty, religion, and the moldering administration of state affairs. He carried through his programme with all possible wit and strove hard to gain justification for his procedure; had he directed toward some worthy goal the same disregard for consequences, the same obstinacy which shrinks at nothing, he would have succeeded in creating an enduring monument - but he was guilty of grievous error when, to gain a pretext for his assaults, he chose Joan. His Maid is a wench of dubious origin, a stablemaid of Vaucouleurs, a common baggage who is chosen by St. Dionysius to rescue holy France. No matter how Voltaire's wit may sparkle, we are insulted at every step in his epic, the Pucelle d'Orleans, by the sheer heartlessness of it, by its exhibition of moral bankruptcy of the emotions.

peculiar characteristic of the piece in its relation to Shakespeare) by reproducing in an inverted form such passages of Shakespeare as are partisan against Joan.

Nevertheless Schiller must combat this Gallic tirade, because its influence in his time was large. Courtier and citizen alike found pleasure in it; the scholars of the parlor and the dabblers in realms philosophic took joy of its frivolity, its sarcasm, and its reactionary tendencies. They laughed at the *Pucelle*, but they turned from the *Jungfrau* of the German poet with an incredulous smile. Schiller had worked at his material with a sincere faith in the effectiveness of his ideal, and had counted upon an audience in sympathy with his art — he found himself deceived. Then the poet became enraged at the obduracy and pusillanimous behavior of his people, and directed at the false idol of Voltaire's parody the flaming lines,

Das edle Bild der Menschheit zu verhöhnen, Im tiefsten Staube wälzte dich der Spott. Krieg führt der Bit auf ewig mit dem Schönen, Er glaubt nicht an den Engel und den Gott: Dem Herzen will er seine Schätze rauben, Den Bahn bekriegt er und verletzt den Glauben.

Doch wie du selbst aus kindlichem Geschlechte, Selbst eine fromme Schäferin wie du, Reicht dir die Dichtkunst ihre Götterrechte, Schwingt sich mit dir den ew'gen Sternen zu. Mit einer Glorie hat sie dich umgeben; Dich schuf das Berz, du wirst unsterblich leben.

Es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen Und das Erhabne in den Staub zu ziehn; Doch fürchte nicht! Es gibt noch schöne Herzen, Die für das Hohe, Herrliche erglühn. Den lauten Markt mag Momus unterhalten; Ein edler Sinn liebt edlere Gestalten.

The first performance of the play in Weimar was delayed because of the reasons just given, and particularly because the duke found it but little to his liking. It thus came about that Leipzig had the first sight of it, and there the poet received the remarkable act of homage which was ample compensation for the fault-finding attitude of his fellow-townsmen. At the end of the first act Schiller was called before the curtain amid thunderous applause; at the close of the play the audience formed a long lane outside the theater and stood silent and with bared heads as the poet came forth. This happened in September 1801, but it was almost two years afterwards that the tragedy was given at the Court Theater in Weimar. Its success at this time was marked enough, although, as we might expect, not lasting.

# HISTORICAL BACKGROUND OF THE PLAY

Before we proceed to a study of the characters and the motivation of Schiller's Jungfrau, it will perhaps be best to review succinctly the real Joan and her historical environment, that we may the more fully appreciate the poet's art. The period under consideration is that epoch in the history of France when she fought for almost a hundred years with England to secure national autonomy and a right to separate existence.

On the death of Charles VI, his ten-months-old grandson had been proclaimed "Henry, King of France." This
English boy had been recognized as sovereign by the first
prince of the blood (Philip the Good, duke of Burgundy)
and by Queen Isabella. Paris, almost all the countries north
of the Loire, and Guienne obeyed him. But at the same time
a few knights in Berry set up the standard of Charles the
Seventh. This was the sole surviving son of Charles VI;
a young man of nineteen, of engaging manners, but weak
in body, pale in countenance, and deficient in courage. For
the moment and for long years afterwards he showed an
eager interest in pleasures only, and a certain dullness in

the presence of business and of danger. His authority was recognized in the southern provinces excepting Guienne.

Two defeats, at Crevant and at Verneuil, began the reign of Charles VII and completed the ruin of his hopes in the north of France. He seemed indifferent to this, readily submitted to hearing himself called the king of Bourges, and wandered about with his little court from one castle to another. One great advantage he had, however: he was the French prince, while Henry was the king of the foreigners. The longer one lived with the English, the more one felt ashamed of the ignominious treason which had delivered France up to their harsh rule. The marriage of Charles with Marie of Anjou won for his cause that powerful family and the great house of Lorraine, whose princes were ever French at heart. The count of Foix, governor of Languedoc, declared that his conscience obliged him to recognize Charles VII as lawful king; the duke of Brittany was gained by a high honor bestowed upon his brother, and placed at the service of the king his warlike province, that nursery of good soldiers and of skillful captains. Castile sent ships, and five or six thousand men came as auxiliaries from Scotland. So, even in the hands of the indolent Charles, did the royal power constitute itself anew and attach itself to whatever was French in the country and whatever was hostile to England abroad.

It was the alliance of the English with the duke of Burgundy that had brought them Paris and the treaty of Troyes. The duke of Bedford, who administered France for his nephew the English king, readily perceived the necessity of keeping on good terms with Burgundy, and acted accordingly. But the other regent and uncle, the duke of Gloucester, refused to observe such diplomacy. He married Jacqueline of Hainault, a union which was sure to bring about a private war between him and the duke.

Meanwhile the towns resisted the sway of the foreigner. La Ferté-Bernard sustained a siege of four months in 1422, and submitted to Salisbury only when reduced to the last extremity. In 1427 the English besieged Montargis for three months — the city had but a small garrison, yet it held out with the efficient aid of the inhabitants. Finally Dunois and La Hire set out with sixteen hundred men and forced the English to raise the siege. In the following year the English appeared before Orleans.

Orleans was the gate of Berry, of the Bourbonnais, and of Poitou. If it was taken the king of Bourges would be ruler only of Languedoc and Dauphiny. And so the English began to raise around this place redoubts which were intrusted to the bravest captains in their army — the earl of Suffolk, Lord Talbot, William Glasdale, and others. The earl of Salisbury, who some months before had landed at Calais with six thousand troops, was commander-in-chief.

The people of Orleans had fortified their town in expectation of the siege, burning its suburbs with their own hands. The garrison numbered only five hundred men, but they were all old soldiers. Moreover, the citizens were determined not to spare themselves, and they formed thirty-four companies to defend the towers along the walls. Artillery was beginning to play an important rôle in battles and sieges; that of the English was ill served, but that of the city was managed with great skill. Salisbury was killed by a chance cannon-shot, and the next day the bastard of Orleans, the handsome and brave Dunois, entered the place with the best knights of the time and six or seven hundred soldiers; others soon followed, until there came to be seven thousand soldiers in Orleans.

But the enemy tenaciously continued to strengthen their circumvallations; they proposed to reduce the town by famine. Four months had already passed, and provisions began to be scarce. It was known that the duke of Bedford was sending from Paris under command of Sir John Fastolf twenty-five hundred soldiers and three hundred wagons of ammunition and provisions, especially of herrings for the Lenten fast. The count of Clermont assembled a body of five thousand men, including the flower of French nobility, and met the English convoy near Rouvray. The ensuing Battle of the Herrings was lost by the attacking party, and the situation of Orleans became more serious than ever. Charles VII was beset by his prevailing indolence, some of the nobility disgracefully abandoned the city, and the besieged began to despair. They attempted negotiations, but with no success.

What the great nobles failed to do, the lesser people did. In the presence of the foreigner the sentiment of nationality awoke within them. Hitherto a man had been a citizen of his town and nothing more, but when confronted by the English he felt himself a Frenchman. A century before, none had interested himself in Calais when it was besieged by Edward III; all France now grew disturbed about Orleans. The terrible miseries through which the nation was passing, instead of destroying this feeling, made it more active. As a matter of fact these miseries rose from various causes, but the people recognized only one - the English: all the sufferings they had endured they attributed to this foreign race. To drive out the English became their constant thought, and since men gave no aid they turned their minds to God. The opinion gradually became established from one end of France to the other that the kingdom was to be saved by a virgin, a daughter of the people: this peasant girl was Joan of Arc.

Jehanne d'Arc, third daughter of the peasant Jacques d'Arc, was born in 1412 in the village of Domremy, on the borders of Champagne and Lorraine. Life upon this frontier was constantly disturbed. War was perpetual there—

now the English, now the Burgundians—it was necessary to be ready at any moment to fight, or, when the enemy had disappeared, to return and repair his ravages. Two leagues from their village the men of Domremy had the Burgundian town of Maxey; men and even children of the two places never met without a struggle.

War, combats, wounds, devastation, were the first sight to meet the eyes of Joan. By the hearth-fire she heard stories of war along with the pious legends dealing with St. Michael the archangel of battles, St. Margaret, and St. Catharine. These were they for whom the young peasant girl devoutly wove wreaths and garlands, whom she was wont to regard as her especial saints, and of whom she used to dream in the neighboring oak forest. In all these day-visions was mingled the image of Charles VII, the poor young king who was denied by his mother and robbed of his inheritance by the English.

Joan grew up in the midst of all these excitements with robust health; a good girl, amiable and timid, so her companions said, delighting in the church and in holy places, confessing often and increasing by bodily austerities the imaginative exaltation of her soul. One day in 1423, at noon, the eleven-year-old girl was in the garden by the church, when she suddenly saw a great light, and from the light there came a voice bidding her to be a good girl and go often to church. Yet again she saw in this light splendid figures, one of whom had wings and said to her: "Joan, go and deliver the king of France and restore him his kingdom." She trembled greatly thereat and replied: "My lord, I am but a poor girl; I should not know how to lead menat-arms." Whereupon the voice replied: "Sts. Catharine and Margaret will aid you." She saw again the archangel and the two saints, heard her voices, as she called them; at intervals during four years they continued to speak to her, and finally she felt in duty bound to obey.

But how should she follow their dictates? Her father declared that sooner than see her go off with the soldiers, he would drown her. At Vaucouleurs, however, her uncle believed in her mission and led her before the captain of the garrison. At first she met with a rude rebuff, but did not waver. "Before mid-Lent," she announced, "I must be with the king, even though to reach him I wear off my legs to the knees." At last she succeeded; the people made up a purse to equip her and to buy her a horse. She cut off her long hair, put on male garments, and set out from Vaucouleurs under escort of six soldiers in February 1429.

It was a terrible journey at such a time. Joan was in danger alike from her coarse protectors, from robbers, and from the enemy. But nothing daunted her. The enthusiasm which she felt and which she inspired triumphed over all difficulties and all dangers, and at length she came to Chinon, where Charles VII was. The council discussed for two days whether the king ought to see her, but at length the coveted permission was granted. In no wise disconcerted by her ceremonious reception, she recognized the king at once among all the courtiers, went straight to him, and said: "Gentle Dauphin, why do you not trust in me? I tell you that God has pity for you, your kingdom, and your people; for St. Louis and St. Charlemagne are on their knees before him, making intercession for us. If you will give me men, I will raise the siege of Orleans, and I will conduct you to Rheims to be consecrated, for it is the pleasure of God that his enemies the English go back to their country and that the kingdom remain with you."

The cynical court of Charles VII was not easily to be convinced of such a miraculous mission, but the people were already convinced. Public opinion urged on the hesitating government. Joan was armed, equipped, and sent to Orleans.

This city was in desperate case, but it may be said that the English besiegers were in scarcely a better situation. Losses and desertion had reduced their army to four or five thousand men. To overcome enemies so weak, only discipline and union on the part of those who attacked them were necessary; but nothing can be imagined more disorderly than were the partisan bands and captains who had entered the town of Orleans to defend it. They sought in war only the gains and the pleasures that might be obtained from it. To give esprit de corps and discipline to these rude and savage natures was an undertaking far beyond the scope of royal authority at this time, but what royalty could never have done the general enthusiasm effected. At a sign from Joan the French renegades renounced their debaucheries, confessed their sins, and took communion. Thus strangely metamorphosed, the army became invincible.

At the end of April 1429 Joan entered Orleans with a convoy of provisions and a small escort; a few days later she led in the army, passing and repassing before the lines of the enemy, while the English refused to stir, partly because they believed that all the powers of evil were conspiring against them. Joan, who was a saint within the walls of Orleans, was in the English redoubts regarded as a sorceress.

The enemy assailed her with coarse insults, yet entertained a real fear of her. Of their forts south of the Loire they evacuated all but two, and on these they concentrated their entire strength. On May 6 Joan crossed the river and planted upon the bank of the ditch her banner embroidered with fleurs-de-lis; the fort was soon taken and razed to the ground. Next day all the army and the people attacked the other fort. Joan received a serious wound as she scaled a ladder at the head of her troops, but the enthusiasm of her soldiers was not to be quelled. The English vainly

attempted to flee, five hundred of them were put to the sword, and not a single Englishman now remained to the south of the Loire. On the following day Suffolk and Talbot abandoned the northern works, leaving behind munitions, artillery, baggage, prisoners, and the sick. Joan then set out for Tours, where, kneeling before the king, she besought him to go and be crowned at Rheims.

After a decisive victory won near Patay, the advice of Joan could no longer be resisted. The people believed in her only, and even the nobles took her side; so the army set out from Gien at the end of June 1429. Auxerre would not open its gates, but furnished provisions; Troyes, which had a strong garrison of Burgundians and English, refused to receive the royal army. Joan then ran to the ramparts, caused the ditch to be filled up, and began to assault the wall, when the English, who were disturbed at the news of what had happened in Orleans, offered of their own accord to go away. But Charles did not stop at Troyes, nor at Châlons, which willingly invited his presence. On the thirteenth of July he arrived before Rheims. The city promptly surrendered, and four days later Charles was finally consecrated with the usual ceremonies

Joan had now done the two great things which her voices bade her do: she had delivered Orleans and caused the king to be crowned. She would thus have wished to return to her native village, but her work was not yet finished, for the English still held a considerable part of French soil. Joan demanded that the army march upon Paris, but the king's councilors decided first to take the small towns which lay between. This was easily accomplished, but when they arrived at Paris the opportunity had passed. It was too large a city to be carried by a sudden stroke, and its inhabitants were too largely compromised in recent revolutions to submit to Charles VII unless it was absolutely necessary;

time had been given them to prepare themselves, and they made a courageous defense. Joan bore herself with her usual intrepidity, crossed the moat alone, was wounded, and yet received all the blame for the failure to capture Paris. She saw Charles, returning to his listlessness, go back to Chinon, leaving orders to evacuate St. Denis. She saw the duke of Burgundy take fresh heart, reënter Soissons, and besiege Compiègne. Touched by the fate of these poor citizens who had given themselves up to Charles VII, she threw herself into the town to defend it.

The very day of her arrival in May 1430 she made a sortie, was repulsed, and returned to the gate to find it closed against her. Abandoned in the midst of the enemy, she was captured by the bastard of Vendôme, and sold, after many adventures, to the English at Rouen. To the French, Joan was a messenger of God; to the English, she was an emissary of the devil. The bishop of Beauvais undertook to prove the latter charge by a formal trial for witchcraft. He drew up an accusation on the four following points: transgression of the laws of the church in having employed practices of magic, in having taken arms contrary to the desire of her parents, in having assumed the attire of the opposite sex, and in having asserted revelations which the ecclesiastical authorities had not sanctioned. Thus a poor girl of nineteen found herself alone, without help, in the presence of judges who arbitrarily suppressed all the proofs of her innocence, who prevented her appealing to pope or council, who tried to embarrass her by absurd, captious, or subtle questions, yet found themselves often disconcerted by her straightforward replies.

Her condemnation was resolved upon in advance. Under threats and promises, especially that of being withdrawn from the hands of her English jailers and restored to the custody of the church, she yielded and signed a recantation presented to her, without knowing what was contained in it; then, as an act of grace and moderation, she was condemned simply to pass the remainder of her days in prison, upon a diet of bread and water.

At this the English began to complain. Their affairs were progressing badly, and they grew more and more enraged against their captive. On the morning of Trinity Sunday, May 31 1431, before she had risen from bed, one of her guards took away her woman's clothes and left in place of them male attire. Joan knew that she was forbidden to wear it, but they would give her no other and she was forced to put it on. The judges, at once informed of the fact, were quite ready to declare her crime. They condemned her to be burned alive, and before the morning had ended she had been dragged to the public square of Rouen, where the sentence was executed.

## THE MIRACULOUS ELEMENTS IN THE PLAY

Schiller's tragedy differs from the great bulk of modern dramatic creations chiefly, perhaps, in that it abandons the firm ground of the natural world and transports us to the realm of the supernatural. The story Johanna tells of her visions and of the appearance to her of the Virgin Mary may, it is true, be explained away by believing them to be but the result of her own imagining; likewise, the prodigious influence her personality exerts on friend and foe alike need not be considered miraculous in origin. But when we come to her first arrival at Chinon, the unfaltering recognition of the unknown king and the revealing of his unheard prayer appeal to all as outside the pale of merely physical possibility and possible only through illumination by a divine source. The choosing of the sword in the churchyard at Fierboys can not be ascribed to either coincidence

or the presence of untutored instinct in Johanna. And even if we would believe the apparition of the Black Knight to be but the creation of the heroine's overwrought fancy, the peals of thunder in the fourth act must be considered a palpable manifestation of divine warning. Finally, the bursting of the iron bonds which weight Johanna down renders ridiculous any further attempt to insist upon a natural basis of fact for the episodes which the drama offers.

Miracles then actually confront us, and Schiller was we'll aware of his purpose when he termed the play a romantic tragedy. Is his procedure justifiable? It is no mere chance that dramatic convention ordinarily demands so close an adherence to the natural development of events. Poets, when they deal with a theme to which cling such traditional elements of miraculous occurrence, are prone to strip them away and substitute therefor the sway of purely human passion; thus Goethe in his *Iphigenie auf Tauris* surrenders the Furies, thus Geibel in his *Brunhilde* gives over the various fabulous events of the old legend.

In a well-known passage of the Hamburgische Dramaturgie Lessing discusses the admissibility of presenting a ghost upon the stage. He suggests that the question be not dismissed simply with a negative, for the germ of a belief in things supernatural dwells in every human heart; it is only necessary then for the poet to bring growth from an existent seed, to find the needful impetus for a reasonable faith in the actuality of metaphysical facts. If the poet but possess such art, Lessing contends, we may in the walks of daily life believe whatever we wish, but in the theater we must believe what the poet wishes. Shakespeare is Lessing's model; our hair stands on end when we see the Ghost in Hamlet, no matter if we be credulous or agnostic.

Now if this be true we may apply the same argument to the miracles in the *Jungfrau*, for doubtless the same germ of a belief in the manifestation of divine omnipotence still dwells abundantly in the human heart. It all depends then upon the ability of the poet to ripen the seed of belief and by his whole presentation to give currency to it. Lessing maintains that Shakespeare is almost the only one with power to compass this, but is Schiller unworthy to be regarded as another in this small class of artists?

First let us acknowledge that a certain degree of complaisance on the part of the spectator is indispensable, if he is to enter the realm of the miraculous at all. If a person clings fast to the rationalistic point of view, and doubtfully queries the possibility of unearthly happenings, he will miss the poet's art totally; his hair will not rise even at sight of the Ghost in Hamlet. Any artistic illusion can be brought about only if the spectator be willing to surrender himself to the impression of the moment. With this fact granted, let us examine the method by which Schiller attempts to bring the miracle close to us. He has not done this, of course, by using the same means as those of Shakespeare; else he would be but a dependent imitator of the latter and no creative artist. A difference in purpose, too, betokens a difference in procedure. Shakespeare's Ghost appears at the witching hour, in the shuddering stillness of the night, to the full accompaniment of all the somber and mysterious accessories which we are wont to associate with the approach of spirits. Something of the same sort is true where Schiller is dealing with his ghost, with the apparition of the Black Knight, but in all the circle of other spirit-influences in the Jungfrau there is no likeness to Hamlet. For here the miracle is not incorporated in an external apparition, but finds expression in a spiritual and physical strength which exceeds the common measure. And when we are asked to agree to such an elevation of human nature, it must be visualized for us in just the ravishing

and tempestuous power of enthusiasm which Johanna has. She is full of the divine fire, and therefore we believe in the miracles she performs. Thought, emotion, and will are all subordinate to a supernatural force which carries her imperiously onward in her career.

Thus we see her, without recourse to outward miracle, win irresistibly over friend and foe alike. When she discloses to the king his innermost thoughts he murmurs: "'twere out of the power of man to do so much; the highest God hath sent thee!" But Dunois strikes the root of the matter when he says:

Nicht ihren Bundern, ihrem Auge glaub' ich, Der reinen Unschuld ihres Angesichts.

For how significant is the reverse side! In the very instant that Johanna feels herself divided, that she believes herself disobedient to the divine prompting and loses the integral unity of her being,—the power is gone out of her. The common faith in her virtue totters and falls, and she is impotent longer to wake enthusiasm in her troops or terror in the enemy. But when again her whole soul like a flame mounts skyward and in her renewed strength she suffers and dares all for Heaven, then the barriers of this world are lowered for her, the chains fall and the thickest ranks of foemen are riven.

We must remember too that the whole period which the play presents to us bears the stamp of romanticism, and that the poet has from the first prepared the ground for these supernatural occurrences. We sense continually the faith of the time in magic arts and in the spirit-realm which is separated by a thin crust of earth from the world of men; and we may believe that Schiller has succeeded masterfully in making real the incredible, in attaining the goal defined by Lessing.

# CHARACTERIZATION

#### JOHANNA

From the very beginning of our drama, the personality of its heroine appears clear and significant. Simple peasant-maiden though she be, she stands forth conspicuously from her environment, for she is of rare physical beauty, endowed with miraculous mental faculties, and of a deep and unusual turn of thought. The distress of France has stirred her inmost soul. She is passionately attached to her native land, she believes it the fairest that the eternal sun beholds in all his course, a paradise beloved of God as the apple of his eye. In her king Johanna recognizes the loftiest type of a divinely appointed monarch, at once a man and a succoring angel. The moment that the common need grows unendurable and her France is hovering at the edge of the abyss, that instant she feels herself called of God to be its savier

The Virgin Mary appears to Johanna under the old oaktree, to strengthen and direct her resolve. This miracle is not used by Schiller to make the spectator understand the heroine's determination to go to the wars, for her action is sufficiently motivated without it, but such divine intervention serves its aim in visualizing to us the temper of a time when wonders were believed in. Nor has the poet failed to add those touches which foretell the martial spirit of Johanna, as witness the story of the rapacious wolf that she conquered:

> Sie ganz allein, die lömenherz'ge Jungfrau, Stritt mit dem Wolf und rang das Lamm ihm ab, Das er im blut'gen Rachen schon davontrug.

And yet Schiller did not content himself with picturing a maiden who because of divine inspiration became a warrior and prophetess, who rushes into battle to free her country and crown its king, without ever yielding to the impulses of her woman's nature. If he had done this, the poet would scarcely have created in the mind of his audience a stronger impression than that of mere amazement that such actions were possible to purely human characters. Schiller did not wish to portray the figure of a woman who was after all no woman. Therefore he made use of a theme which his materials offered him: the demand of strict chastity on the part of Johanna. This trait had been treated with vulgar scoffing by both Shakespeare and Voltaire; Schiller espoused it with all the deep earnestness of his idealizing nature, and saw at the first that he must found his tragedy upon it.

He believed that these two sides, the divine appointment to free her native country and the renunciation of earthly love, are necessarily and indissolubly bound together. The moment Johanna overstepped the boundary that nature has assigned woman, and thus eradicated the weakness of her sex from her heart, that instant was she compelled to surrender all hope of womanly happiness. A soul which is animated but by a single thought throws off all else as being merely accessory; Johanna can not be at the same time the messenger of God - all strength and spirit from top to toe - and a loving woman, weak and dependent. So we see that in his presentation of this conflict Schiller did not depart one step from what he considered the natural path of psychological development. If he wished to associate his heroine closely with feminine nature he thought he must necessarily assume a violation of her divine mission; and this is the conflict which the drama presents to us.

In the light of the foregoing it is clear that the scene in which Johanna succumbs to her love is the turning-point of the whole play. That she should so yield does not comport ill with what we are told of her temper, it is rather in harmony with her whole character. Nowhere has Schiller portrayed his heroine as a masculine woman; despite her warlike environment, she is rather the type of all that is true and tender. It would seem unnatural enough if a heart so intense and unselfish and deep and modest should not be seized on by love. Johanna has been presented to us as a prophetess and a fit temple for the indwelling of the divine spirit, but in no wise as an amazon.

And so she falls because of her love. The most affecting thing in this connection is that the very capacity for loving which plunges her before our eyes into such deep misery is just the attribute which we could not fail to find in her, were she to become an object of our sympathy. She must return to the circle of woman's nature from which she has departed, or her figure remains strange and cold in our sight, and she can not go back except by making a misstep that shall render her unhappy. Much as she herself may have wished not to have fallen from her lofty pedestal, he who reads the play may never desire it; for then she would have been an incorporeal spirit and her breastplate would have covered an unfeeling heart. She would have been, humanly speaking, repellent, and unusable as a figure in poetic art.

Johanna sins in her own eyes because she has broken both the conditions that were attached to her divine mission: she has not withstood earthly passion and remained chaste as her visions demanded of her, and she has spared her enemy; nay, she burns for him and thus seems to herself quite unworthy and defiled. "Better for me had I never been born," she cries out in her despair. The divine power goes out of her, she is deserted of men, before the cathedral at Rheims her father accuses her of covenanting with the devil.

Three days and three nights she wanders in wild places, a prey to the storms of heaven, forsaken by all but Raimond.

In her loneliness she fights with the weakness of her heart and triumphs, and knowledge again descends upon her. Schiller masterfully connects her exaltation and victory over self with the life of environing nature. The dread tempest whose awful thunder shakes the earth serves to quiet her breast; Johanna now feels that every earthly impulse with its joy and its torment falls from her like some dead husk, never to move her more:

— Jest bin ich Geheilt, und dieser Sturm in der Natur, Der ihr das Ende drohte, war mein Freund, Er hat die Welt gereinigt und auch mich. In mir ist Friede — komme was da will, Ich bin mir keine Schwachheit mehr bewußt.

Lionel no longer has power over her heart. It is true she cries after a little: "Kill me, but lead me not to him!" And yet it is no new desire for love that she fears, but shame rather, to be confronted by the only one who knows her former weakness. When this heavy ordeal is laid upon her she comes triumphant through it, and not for a moment does her heart waver. Heaven surrounds her with the full glory of the final miracle, she saves France from the enemy, and goes to meet the death that holds her forever forgiven and transfigured.

## THE OTHER CHARACTERS

With the exception of the Jungfrau von Orleans all the plays of Schiller contain a second character who stands conspicuously in the foreground beside the protagonist, who creates a dramatic interest in himself individually. In our tragedy, however, Johanna's personality is dominant to an almost unexampled degree. She has no foil or counterpart; she is answerable to herself alone, for her outward

antagonists, the English, are unconcerned in the causes which occupy her inner life to discourage or exalt it.

And still in his portrayal of the secondary characters, as they may every one be termed, Schiller has displayed his full mastery of art. The weak king, irresponsible in deed and judgment, soft of heart, good-humored and scrupulous of outward conduct; the polished and superficial duke of Burgundy, man of the world and epicure, susceptible to good and beautiful impulses but without depth or firmness; ardent and steadfast Dunois, a knight without fear and without reproach; — a few strokes suffice to sketch them sharply in their essential outline. Sturdy La Hire, who occupies a secondary position but just behind Dunois, and so because of his noble and open-hearted chivalry brings out more clearly the heroic stature of the bastard of Orleans; finally, the sober and matter-of-fact Du Chatel, self-sacrificing and faithful in his duty as vassal, but woefully narrow, possessed by superstition of the popular sort, and without appreciation for the greatness and goodness of a higher nature; - they stand concretely imaged forth to us, though often enough little space is devoted to their speaking. As good an example of Schiller's conciseness as any that the drama offers is to be found in the attitude of all these personages towards the accusations of Johanna's father. Du Chatel believes the charge even before he has heard it out: Now will the horrors be revealed! Burgundy is much perturbed, but ready to yield up without resistance her whom he has but now worshiped: Terrible! But one can not but believe the father who testifies his daughter's guilt. La Hire breaks forth ardently: Innocency has a language all its own to blast malicious slander; but, truth to tell, even he is impotent before the common horror. Dunois pledges Johanna himself and his princely honor: Here is my gauntlet; who dures to speak her quilty? and holds to her when all the rest have fled. But the king? It is extremely significant that through all the scene he has no word to say; seized by pusillanimous fear, he heeds Du Chatel's urgent admonition to flight.

Talbot is the commanding spirit among the English generals. The prevailing trait of his character is an unqualified agnosticism: he does not regard Johanna as an instrument of either heaven or hell, for the simple reason that he believes neither in the one nor in the other. He holds her for a cunning adventuress who plays rather perfectly the rôle of heroine. This unfaith of his is based on a materialistic philosophy of life which finds uncommonly strong and convincing expression in his death-scene. Death is for him but surcease of toil, a dissolution into nothingness, man's giving back to the earth and the eternal sun the atoms which he has had from them and which have temporarily been fitted together in his human frame compounded of pain and joy. Schiller's aim in creating such a Talbot was a double one: the Englishman was first of all a foil for the ardent belief in miracles inherent in the more romantic Frenchmen; secondarily, he came naturally to be the chosen messenger of the lower world which appeared to Johanna just before her fall. But the lofty idealism of the heroine makes valiant stand before the sullen humor of earth-born Talbot. The disdain of all lofty striving which breathes from his dying lips impresses but does not move us; the curse flung at all who turn to great and worthy deeds fails of any lasting effect, for Johanna, who does this thing in fullest measure, succeeds most nobly. And so the figure of the doubting Englishman, which certain critics believe to fall outside the framework of the play, serves most importantly the truest aim of it.

Lionel, the second of the English generals, is depicted with loving care. It is true that until the culminating

scene of the play he has little to say, but Schiller has before this time marked him off from his environment by more than one individual touch. He is bold, of heroic temper, ambitious of glory; withal a certain native superiority of mind leads him to assert his personality before Burgundy and Isabeau alike. His outward appearance brings the queen to desire his companionship, but manly he is none the less, as when in his sorrow for the departing misanthrope Talbot he cries out: "My lord, but few more breaths of life are yours; think on your Maker!" Schiller well prepares us for Lionel's susceptibility to the sudden apparition of Johanna adorned with the magic charm of youth and beauty, and just as real do we find the powerful influence which he in turn exerts on the spirit of the heroine.

Small space need be devoted to the two feminine characters who offer such sharp contrast to Johanna — the loving Sorel and the shrewish Isabeau. The latter is drawn by the poet with unusually coarse strokes of the brush, and lacks but little of becoming in our eyes abnormal or even ridiculous. Despite the elevation of human nature incorporate in Johanna, she has still retained the living impulses of her woman's heart; Isabeau has eradicated from her demeanor and her inner being every semblance of normal womanhood. One may be said to be above nature, the other contrary to nature. A contrast to both of them is Sorel — the purely natural woman; not heaven-aspiring like the heroine, not masculine like the queen, but of earth and yielding. Entirely devoted to her lover, and capable of any sacrifice where his interests are concerned, she does not strive to be aught more than the mistress of his heart. And yet it is in the mirror of this perfect and untroubled love of Sorel's that Johanna beholds for a moment the anguish of her own sinful passion

Vigorous and expedient for Schiller's purpose is the father Thibaut: not an evil sort of person, but, what with his narrow suspicion of everything great and unusual, with his belief in the witches and imps of hell, a veritable picture of the dull popular mind. The two sisters, little as they emerge from the background, are yet clearly set off. Both love Johanna, but purer affection and finer understanding dwell within Louison who is close to her in years. Evidence of this lies in the Prologue, but perhaps the best illustration of it is found in the coronation scenes. Louison scarce gets a look at Johanna, but she knows her to be unhappy and sorrows with her despite her seeming greatness; Louison it is who believes in her sister's divine mission; Louison tries to shield Johanna from the report that Thibaut has fallen a prey to brooding. But Margot displays no such depth of feeling: a harmless feminine curiosity overtakes her when she views the splendor which surrounds her sister, and she rejoices for her; again, she does not scruple to inform Johanna of the father's unhappy state.

Thus we see that Schiller has lost none of his art in constructing the larger figures of his heroic characters, and that in the *Jungfrau* as perhaps in no other of his dramas he has bestowed upon the secondary actors just that measure of outward and inward life to which their parts in the larger scheme of the action entitle them.

# PROSODY

The meter of the play is in the main that of Shakespeare and other English dramatists. The standard line is of five iambic feet. Variations freely used, and not regarded as licenses, are the additional unaccented syllable at the end of the line (as in lines 2-3, 5-8) and the trochee instead of the iambus at the beginning of the line (as in lines 3008-3012).

Schiller avoids, however, too lengthy a consecution of either of these variations; the spelling in line 1870 is nieberfnien not only in editions conformed to the latest orthography, but in those which generally spell fricen. Real licenses, not ordinarily used except to produce some special effect, and therefore to be specially noticed where they do occur, are the use of two unaccented syllables instead of one (as at the beginning of lines 348, 350-353, and in the second foot of 355, in prophetic ecstasy), the line of six feet instead of five (as 358), the line of less than five feet, and rhyme. Two lyrical scenes are wholly or mainly in verse of a shorter measure, and three consecutive scenes are in lines of six feet. This last is an imitation of the six-foot line of Greek tragedy rather than the six-foot line of the French, since there is no regular cæsura after the third foot; these scenes also contain many Greek (Homeric) reminiscences in the wording.

A peculiar point in the prosody is the great freedom used in the treatment of French names. Perhaps this freedom may be partly due to the conflicting influences of Parisian French and Shakespearean French. There is in French no such thing as a properly accented syllable; Schiller takes this fact as license for accenting any syllable he chooses, with very little regard for the German (and English) rule to accent the last syllable of French names, and without taking any pains to accent the same name always alike. He even accents the French "mute" e sometimes, as in line 505, though usually he avoids this. He lets the "mute" e either count for a syllable, as in French poetry and in the standard German pronunciation of these names, or be totally silent, as in French conversation - whichever best suits his purpose for the moment. In Notre Dame, line 262, one mute e is sounded and the other is silent. When successive French vowels make a simple vowel sound, as in Montereau, he lets them stand as one syllable; but when they form in French a diphthongal syllable as in Balois, or separate syllables as in Drieans, he treats them as two syllables which may flow together into one whenever convenience demands it. Boitiers is four syllables (lines 1243, 3384), though in French or English it would be only two. Without doubt Schiller conceived Fierboys also as four syllables, but when he uses it (line 1149) he makes it stand as three. In line 1239 the two words Drieans, Drieans count for five syllables together; the reader or actor must decide whether the first shall be three and the second two, or the first two and the second three. Often-recurring names like Dunois, Loire, vary their metrical value at pleasure.

The English names are in general taken from Shake-speare, and retain strictly the scansion that Schiller found in Shakespeare; to insure the right number of syllables, Schiller has on occasion altered the spelling, as Salaburn, Gloster, Fastolf ("Fastolfe" in Shakespeare). The name Lionel seems always to keep its three syllables and two accents, even when this makes a (well-placed) six-foot line; Shakespeare (1 Henry VI, ii, 4, 83; 5, 75; 2 Henry VI, ii, 2, 13,50) gives it only one accent, and, consequently, oftener makes it fill the metrical place of only two syllables. The spelling of Savern' suggests that it is taken from a French map, not from 1 Henry IV, iii, 1; yet Schiller seems to be conscious that in English it should have only two syllables.



# Die Jungfrau von Orleans

Eine romantische Tragödie

# Berfonen

Rarl ber Siebente, Konig von Franfreich. Ronigin Mabeau, feine Mutter. Manes Gorel, feine Beliebte. Philipp ber Gute, Bergog von Burgund. Graf Dunois, Baftard von Orleans. Du Chatel, fönigliche Offiziere. Erzbischof von Reims. Chatillon, ein burgundischer Ritter. Raoul, ein lothringischer Ritter. Talbot, Feldherr der Engländer. Lionel, Fastolf, englische Anführer. Montgomern, ein Balliser. Ratsherren von Orleans. Gin englischer Berold. Thibaut b'Arc, ein reicher Landmann. Margot, Louison, Seine Töchter. Johanna, Etienne, Claude Marie, ihre Freier. Raimond, Bertrand, ein anderer Landmann. Die Erscheinung eines ichwarzen Ritters. Röhler und Röhlerweib. Soldaten und Bolt. Ronigliche Kronbediente, Bifchofe, Monche, Marichalle, Magiftratspersonen, Sofleute und

andere ftumme Personen im Gefolge des Aronungszuges.

# Prolog

Eine ländliche Gegend. Born gur Rechten ein Seiligenbild in einer Rapelle; gur Linken eine hohe Giche

# Erster Auftritt

Thibaut d'Arc. Seine brei Töchter. Drei junge Schäfer, ihre Freier

#### Thibaut

Ja, liebe Nachbarn! Heute sind wir noch Franzosen, freie Bürger noch und Herren Des alten Bodens, den die Bäter pflügten; Wer weiß, wer morgen über uns befiehlt! Denn allerorten läßt der Engelländer Sein sieghaft Banner fliegen, seine Roffe Zerstampfen Frankreichs blühende Gefilde. Paris hat ihn als Sieger schon empfangen, Und mit der alten Krone Dagoberts Schmückt es den Sprößling eines fremden Stamms. Der Enfel unfrer Könige muß irren Enterbt und flüchtig durch fein eignes Reich, Und wider ihn im Heer der Teinde fämpft Sein nächster Vetter und sein erster Vair, Ja, seine Rabenmutter führt es an. Rings brennen Dörfer, Städte. Näher stets Und näher wälzt sich der Verheerung Rauch Un diese Täler, die noch friedlich ruhn. - Drum, liebe Nachbarn, hab' ich mich mit Gott

10

15

Entschlossen, weil ich's heute noch vermag, Die Töchter zu versorgen; denn das Weib Bedarf in Kriegesnöten des Beschützers, Und treue Lieb' hilft alle Lasten heben.

Bu dem erften Schäfer

— Kommt, Etienne! Ihr werbt um meine Margot. Die Ücker grenzen nachbarlich zusammen, Die Herzen stimmen überein — das stiftet Ein gutes Eh'band.

Bu dem zweiten

Claude Marie! Ihr schweigt,

Und meine Louison schlägt die Augen nieder? Werd' ich zwei Herzen trennen, die sich fanden, Weil Ihr nicht Schätze mir zu bieten habt? Wer hat jetzt Schätze? Haus und Scheune sind Des nächsten Feindes oder Feuers Raub— Die treue Brust des braven Manns allein Ist ein sturmsestes Dach in diesen Zeiten.

Louison

Mein Vater!

Claude Marie

Meine Louison!

Louison Johanna umarmend

Liebe Schwester!

Thibaut

Ich gebe jeder dreißig Acker Landes Und Stall und Hof und eine Herde — Gott Hat mich gesegnet, und so segn' er euch!

Margot Johanna umarmend Erfreue unsern Bater! Nimm ein Beispiel! Laß diesen Tag drei frohe Bande schließen.

40

35

20

25

55

#### Thibaut

Geht! Machet Anstalt! Morgen ist die Hochzeit; -Ich will, das ganze Dorf soll sie mitseiern. Die zwei Baare gehen Arm in Arm geschlungen ab

# 3weiter Auftritt

Thibaut. Raimond. Johanna

# Thibaut

Isannette, deine Schwestern machen Hochzeit, Ich seh' sie glücklich, sie erfreun mein Alter; Du, meine Jüngste, machst mir Gram und Schmerz. 45

#### Raimond

Was fällt Euch ein! Was scheltet Ihr die Tochter?

# Thibaut

Hier dieser wackre Jüngling, dem sich keiner Bergleicht im ganzen Dorf, der Treffliche, Er hat dir seine Neigung zugewendet Und wirdt um dich, schon ist's der dritte Herbst, Mit stillem Wunsch, mit herzlichem Bemühn; Du stößest ihn verschlossen, kalt zurück, Noch sonst ein andrer von den Hirten allen Mag dir ein gütig Lächeln abgewinnen.

— Ich sehe dich in Jugendfülle prangen, Dein Lenz ist da, es ist die Zeit der Hoffnung, Entsaltet ist die Blume deines Leibes;
Doch stets vergebens harr' ich, daß die Blume

65

70

75

80

Der zarten Lieb' aus ihrer Anospe breche Und freudig reife zu der goldnen Frucht! D, das gefällt mir nimmermehr und deutet Auf eine schwere Irrung der Natur! Das Herz gefällt mir nicht, das streng und kalt Sich zuschließt in den Jahren des Gefühls.

#### Raimond

Laßt's gut sein, Bater Arc! Laßt sie gewähren!
Die Liebe meiner trefflichen Johanna
Ist eine edle, zarte Himmelsfrucht,
Und still allmählich reist das Köstliche!
Bett liebt sie noch zu wohnen auf den Bergen,
Und von der freien Heibe fürchtet sie
Herabzusteigen in das niedre Dach
Der Menschen, wo die engen Sorgen wohnen.
Ost seh' ich ihr aus tiesem Tal mit stillem
Erstaunen zu, wenn sie auf hoher Trist
In Mitte ihrer Herde ragend steht,
Mit edelm Leibe, und den ernsten Blick
Herabsentt auf der Erde kleine Länder.
Da scheint sie mir was Höhres zu bedeuten,
Und dünkt mir's oft, sie stamm' aus andern Zeiten.

#### Thibaut

Das ist es, was mir nicht gefallen will! Sie flieht der Schwestern fröhliche Gemeinschaft, Die öden Berge sucht sie auf, verlässet Ihr nächtlich Lager vor dem Hahnenruf, Und in der Schreckensstunde, wo der Mensch Sich gern vertraulich an den Menschen schließt, 85 Schleicht sie, gleich dem einsiedlerischen Vogel, Heraus ins graulich dustre Geisterreich Der Nacht, tritt auf den Kreuzweg hin und pflegt Geheime Zweisprach mit der Lust des Berges. Warum erwählt sie immer diesen Ort 90 Und treibt gerade hieher ihre Herde! Ich sehe sie zu ganzen Stunden sinnend Dort unter dem Druidenbaume sitzen, Den alle glückliche Geschöpfe fliehn. Denn nicht geheur ist's hier; ein boses Wesen 95 Sat seinen Wohnsitz unter diesem Baum Schon seit der alten grauen Beidenzeit. Die Altesten im Dorf erzählen sich Von diesem Baume schauerhafte Mären; Seltsamer Stimmen wundersamen Rlang 100 Bernimmt man oft aus seinen dustern Zweigen. Ich selbst, als mich in später Dämmrung einst Der Weg an diesem Baum vorüberführte, Hab' ein gespenstisch Weib hier sitzen sehn. Das streckte mir aus weitgefaltetem 105 Gewande langsam eine durre Hand Entgegen, gleich als winkt' es; doch ich eilte Fürbaß, und Gott befahl ich meine Seele.

# Raimond

auf das Heiligenbild in der Kapelle zeigend Des Gnadenbildes segenreiche Näh', Das hier des Himmels Frieden um sich streut, Nicht Satans Werk führt Eure Tochter her.

# Thibaut

115

120

125

130

135

D nein, nein! Nicht vergebens zeigt sich's mir In Träumen an und ängstlichen Gesichten. Bu dreien Malen hab' ich fie gesehn Bu Reims auf unfrer Könige Stuhle figen, Gin funkelnd Diadem von fieben Sternen Auf ihrem Haupt, das Zepter in der Hand, Aus dem drei weiße Lilien entsprangen, Und ich, ihr Vater, ihre beiden Schwestern Und alle Kürften, Grafen, Erzbischöfe, Der König felber, neigten sich vor ihr. Wie fommt mir folcher Glanz in meine Hütte? D, das bedeutet einen tiefen Kall! Sinnbildlich stellt mir dieser Warnungstraum ' Das eitle Trachten ihres Herzens dar. Sie schämt sich ihrer Niedrigkeit - weil Gott Mit reicher Schönheit ihren Leib geschmückt, Mit hohen Wundergaben fie gesegnet Vor allen Hirtenmädchen dieses Tals, So nährt sie fünd'gen Hochmut in dem Bergen, Und Hochmut ist's, wodurch die Engel fielen, Woran der Höllengeist den Menschen faßt.

#### Raimond

Wer hegt bescheidnern tugendlichern Sinn Als Eure fromme Tochter? Ist sie's nicht, Die ihren ältern Schwestern freudig dient? Sie ist die Hochbegabteste von allen; Doch seht Ihr sie wie eine niedre Magd

Die schwersten Pflichten still gehorsam üben, Und unter ihren Händen wunderbar Gedeihen Euch die Herden und die Saaten; Um alles, was sie schafst, ergießet sich Ein unbegreistich überschwenglich Glück.

#### Thibaut

Sawohl! - Ein unbegreiflich Glück - Mir kommt Ein eigen Grauen an bei diesem Segen! - Nichts mehr davon! Ich schweige. Ich will schweigen; 145 Soll ich mein eigen teures Kind anklagen? Ich kann nichts tun, als warnen, für sie beten! Doch warnen muß ich - Kliehe diesen Baum, Bleib nicht allein und grabe keine Wurzeln Um Mitternacht, bereite feine Tränke 150 Und schreibe keine Zeichen in den Sand -Leicht aufzurißen ist das Reich der Geister. Sie liegen wartend unter dünner Decke, Und leise hörend stürmen sie herauf. Bleib nicht allein, denn in der Wüste trat 155 Der Satansengel selbst zum Herrn des Himmels.

# Dritter Auftritt

Bertrand tritt auf, einen helm in der hand. Thibaut. Raimond. Johanna

#### Raimond

Still! Da fommt Bertrand aus der Stadt zurück. Sieh, was er trägt!

The ftaunt mich an, ihr seid Verwundert ob des seltsamen Gerätes In meiner Hand.

#### Thibaut

Das sind wir. Saget an, Wie kamt Ihr zu dem Helm, was bringt Ihr uns Das böse Zeichen in die Friedensgegend?

160

Johanna, welche in beiden vorigen Szenen still und ohne Anteil auf ber Seite gestanden, wird ausmerksam und tritt näher

#### Bertrand

Raum weiß ich selbst zu sagen, wie das Ding Mir in die Hand geriet. Ich hatte eisernes Gerät mir eingekauft zu Baucouleurs; 165 Ein großes Drängen fand ich auf dem Markt, Denn flücht'ges Volk war eben angelangt Von Orleans mit bojer Kriegespost. Im Aufruhr lief die gange Stadt gufammen, Und als ich Bahn mir mache durchs Gewühl, 170 Da tritt ein braun Bohemerweib mich an Mit diesem Helm, faßt mich ins Auge scharf Und spricht: "Gesell, Ihr suchet einen Helm, Ich weiß, Ihr suchet einen. Da! Nehmt hin! 11m ein Geringes steht er Euch zu Kaufe." - "Geht zu den Lanzenknechten," sagt' ich ihr, "Ich bin ein Landmann, brauche nicht des Helmes." Sie aber ließ nicht ab und fagte ferner: "Rein Mensch vermag zu sagen, ob er nicht Des Helmes braucht. Ein stählern Dach fürs Haupt 180 Ist jeto mehr wert als ein steinern Haus."
So trieb sie mich durch alle Gassen, mir
Den Helm ausnötigend, den ich nicht wollte.
Ich sah den Helm, daß er so blank und schön Und würdig eines ritterlichen Haupts,
Und da ich zweiselnd in der Hand ihn wog,
Des Abenteuers Seltsamkeit bedenkend,
Da war das Weib mir aus den Augen, schnell,
Hinweggerissen hatte sie der Strom
Des Volkes, und der Helm blieb mir in Händen.

#### Johanna

rasch und begierig darnach greisend Gebt mir den Helm!

#### Bertrand

Was frommt Euch dies Geräte? Das ist fein Schmuck für ein jungfräulich Haupt.

Johanna entreißt ihm den Helm Mein ist der Helm, und mir gehört er zu.

# Thibaut

Was fällt dem Mädchen ein?

#### Raimond

Laßt ihr den Willen!

Wohl ziemt ihr dieser friegerische Schmuck, Denn ihre Brust verschließt ein männlich Herz. Denkt nach, wie sie den Tigerwolf bezwang, Das grimmig wilde Tier, das unsre Herden Verwüstete, den Schrecken aller Hirten. Sie ganz allein, die löwenherzige Jungfran, 185

190

195

Stritt mit dem Wolf und rang das Lamm ihm ab, Das er im blut'gen Rachen schon davontrug. Welch tapfres Haupt auch dieser Helm bedeckt, Er kann kein würdigeres zieren!

# Thibaut ju Bertrand

Sprecht!

205

210

215

220

Welch neues Kriegesunglück ist geschehn? Was brachten jene Flüchtigen?

# Bertrand

Gott helfe

Dem König und erbarme sich des Landes! Geschlagen sind wir in zwei großen Schlachten, Mitten in Frankreich steht der Feind, verloren Sind alle Länder bis an die Loire—
Tetzt hat er seine ganze Macht zusammen Gesührt, womit er Orleans belagert.

# Thibaut

Gott schütze den König!

# Bertrand

Unermeßliches

Geschütz ist ausgebracht von allen Enden, Und wie der Bienen dunkelnde Geschwader Den Korb umschwärmen in des Sommers Tagen, Wie aus geschwärzter Luft die Heuschreckwolke Herunterfällt und meilenlang die Felder Bedeckt in unabsehbarem Gewimmel, So goß sich eine Kriegeswolke aus Von Völkern über Orleans' Gesilde,

230

Und von der Sprachen unverständlichem Gemisch verworren dumpf erbraust das Lager. Denn auch der mächtige Burgund, der Länderscheigeführt, die Lütticher, Luxemburger, Die Hennegauer, die vom Lande Namur, Und die das glückliche Brabant bewohnen, Die üpp'gen Genter, die in Samt und Seide Stolzieren, die von Seeland, deren Städte Sich reinlich aus dem Meereswasser heben, Die herdenmelkenden Holländer, die Bon Utrecht, ja vom äußersten Weststrießland, Die nach dem Eispol schaun — sie folgen alle Dem Heerdann des gewaltig herrschenden Burgund und wollen Orleans bezwingen.

# Thibaut

O des unselig jammervollen Zwists, Der Krankreichs Waffen wider Krankreich wendet!

# Bertrand

Auch sie, die alte Königin, sieht man, Die stolze Isabeau, die Bayersürstin, In Stahl gekleidet durch das Lager reiten, Mit gift'gen Stachelworten alle Völker Zur But aufregen wider ihren Sohn, Den sie in ihrem Mutterschoß getragen!

# Thibaut

Fluch treffe sie! Und möge Gott sie einst Wie jene stolze Jesabel verderben!

245

Der fürchterliche Salsbury, der Mauern= Bertrümmerer, führt die Belagrung an, Mit ihm des Löwen Bruder Lionel, Und Talbot, der mit mörderischem Schwert 250 Die Bölfer niedermähet in den Schlachten. In frechem Mute haben sie geschworen, Der Schmach zu weihen alle Jungfrauen, Und was das Schwert geführt, dem Schwert zu opfern. Vier hohe Warten haben sie erbaut, 255 Die Stadt zu überragen; oben fpaht Graf Salsbury mit mordbegier'gem Blick, Und zählt den schnellen Wandrer auf den Gassen. Viel tausend Rugeln schon von Zentners Last Sind in die Stadt geschlendert, Rirchen liegen 260 Zertrümmert, und der königliche Turm Von Notre Dame beugt sein erhabnes Haupt. Auch Bulvergänge haben sie gegraben, Und über einem Höllenreiche steht Die bange Stadt, gewärtig jede Stunde, 265 Daß es mit Donners Krachen sich entzünde.

Johanna horcht mit gespannter Aufmerksamkeit und setzt fich den helm auf

**Thibaut**Wo aber waren denn die tapfern Degen
Saintrailles, La Hire und Frankreichs Brustwehr,
Der heldenmüt'ge Bastard, daß der Feind
So allgewaltig reißend vorwärts drang?
270
Wo ist der König selbst, und sieht er müßig
Des Reiches Not und seiner Städte Fall?

Bu Chinon hält der König seinen Sof. Es fehlt an Bolt, er fann das Feld nicht halten. Was nütt der Führer Mut, der Helden Urm. Wenn bleiche Furcht die Heere lähmt? Gin Schrecken, wie von Gott berabgesandt. Hat auch die Brust der Tapfersten erariffen. Umsonst erschallt der Fürsten Aufgebot. Wie sich die Schafe bang zusammendrängen. 280 Wenn sich des Wolfes Heulen hören läßt, So sucht der Franke, seines alten Ruhms Bergeffend, nur die Sicherheit der Burgen. Ein einz'ger Ritter nur, hört' ich erzählen, Hab' eine schwache Mannschaft aufgebracht, 285 Und zieh' dem König zu mit sechzehn Fahnen.

# Johanna fchnell

Wie heißt der Ritter?

# Bertrand

Baudricour. Doch schwerlich

Möcht' er des Feindes Kundschaft hintergehn, Der mit zwei Heeren seinen Fersen folgt.

#### Johanna

Wo halt der Ritter? Sagt mir's, wenn Ihr's wisset! 290

# Bertrand

Er steht kaum eine Tagereise weit Von Baucouleurs.

# Thibaut zu Johanna

. Was fümmert's dich! Du fragst Nach Dingen, Mädchen, die dir nicht geziemen.

Weil nun der Feind so mächtig, und kein Schutz Vom König mehr zu hoffen, haben sie 295 Zu Vaucouleurs einmütig den Beschluß Gefaßt, sich dem Burgund zu übergeben. So tragen wir nicht fremdes Ioch und bleiben Beim alten Königsstamme — ja, vielleicht Zur alten Krone fallen wir zurück, :000 Wenn einst Burgund und Frankreich sich versöhnen.

# Johanna in Begeifterung

Nichts von Verträgen! Nichts von Übergabe!

Der Retter naht, er rüstet sich zum Kamps.

Bor Orleans soll das Glück des Feindes scheitern!

Sein Maß ist voll, er ist zur Ernte reis.

Wit ihrer Sichel wird die Jungfran kommen,

Und seines Stolzes Saaten niedermähn;

Herab vom Himmel reist sie seinen Ruhm,

Den er hoch an den Sternen ausgehangen.

Berzagt nicht! Fliehet nicht! Denn eh der Roggen 310

Gelb wird, eh sich die Mondesscheibe süllt,

Wird kein engländisch Roß mehr aus den Wellen

Der prächtigströmenden Loire trinken.

#### Bertrand

Ach! Es geschehen keine Wunder mehr!

#### Sohanna

315

Es geschehn noch Wunder — Eine weiße Taube Wird sliegen und mit Adlersfühnheit diese Geier Anfallen, die das Vaterland zerreißen.

330

340

Darniederfämpsen wird sie diesen stolzen Burgund, den Reichsverräter, diesen Talbot, Den himmelstürmend hunderthändigen, Und diesen Salsbury, den Tempelschänder, Und diese frechen Inselwohner alle Wie eine Herde Lämmer vor sich jagen. Der Herr wird mit ihr sein, der Schlachten Gott. Sein zitterndes Geschöps wird er erwählen, Durch eine zarte Jungfrau wird er sich Verherrlichen, denn er ist der Allmächt'ge!

# Thibaut

Was für ein Geist ergreift die Dirn'?

#### Raimond

Es ist

Der Helm, der sie so friegerisch beseelt. Seht Eure Tochter an! Ihr Auge blist, Und glühend Feuer sprühen ihre Wangen!

#### Johanna

Dies Reich soll fallen? Dieses Land des Ruhms, Das schönste, das die ew'ge Sonne sieht In ihrem Lauf, das Paradies der Länder, Das Gott liebt, wie den Apfel seines Auges, Die Fesseln tragen eines fremden Bolks!

— Hier scheiterte der Heiden Macht. Hier war Das erste Kreuz, das Gnadenbild erhöht; Hier ruht der Staub des heil'gen Ludewig, Von hier aus ward Jerusalem erobert.

#### Bertrand erstaunt

Hört ihre Rede! Woher schöpste sie Die hohe Offenbarung? — Bater Arc! Euch gab Gott eine wundervolle Tochter!

# Johanna

Wir sollen keine eignen Rönige Mehr haben, keinen eingebornen Herrn -345 Der König, der nie stirbt, soll aus der Welt Berschwinden - der den heil'gen Pflug beschützt, Der die Trift beschützt und fruchtbar macht die Erde. Der die Leibeignen in die Freiheit führt, Der die Städte freudig stellt um seinen Thron — 350 Der dem Schwachen beisteht und den Bojen schreckt, Der den Reid nicht kennet — denn er ist der Größte — Der ein Mensch ist und ein Engel der Erbarmung Auf der feindsel'gen Erde. — Denn der Thron Der Könige, der von Golde schimmert, ist Das Obdach der Verlassenen — hier steht Die Macht und die Barmherzigkeit - es zittert Der Schuldige, vertrauend naht sich der Gerechte Und scherzet mit den Löwen um den Thron! Der fremde Rönig, der von außen fommt, 360 Dem keines Uhnherrn heilige Gebeine In diesem Lande ruhn, kann er es lieben? Der nicht jung war mit unsern Jünglingen, Dem unfre Worte nicht zum Bergen tönen, Kann er ein Bater sein zu seinen Söhnen? 365

#### Thibaut

Gott schütze Frankreich und den Könia! Wir Sind friedliche Landleute, wissen nicht Das Schwert zu führen, noch das friegerische Roß Bu tummeln. — Lagt uns stillgehorchend harren, Wen uns der Sieg zum König geben wird. 370 Das Glück der Schlachten ist das Urteil Gottes, Und unser Herr ist, wer die heil'ge Dlung Empfängt und sich die Aron' aufsett zu Reims. - Rommt an die Arbeit! Rommt! Und denke jeder Rur an das Nächste! Lassen wir die Großen, Der Erde Fürsten um die Erde losen ; Wir können ruhig die Zerstörung schauen, Denn sturmfest steht der Boden, den wir bauen. Die Flamme brenne unfre Dörfer nieder, Die Saat zerstampfe ihrer Rosse Tritt, 380 Der neue Leng bringt neue Saaten mit, Und schnell erstehn die leichten Hütten wieder!

Alle außer der Jungfrau gehen ab

# Bierter Auftritt

# Johanna allein

Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften, Ihr traulich ftillen Täler, lebet wohl! Iohanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln, Iohanna fagt euch ewig Lebewohl! Thr Wiesen, die ich wässerte! Ihr Bäume, Die ich gepflanzet, grünet fröhlich sort! Lebt wohl, ihr Grotten und ihr fühlen Brunnen! Du Echo, holde Stimme dieses Tals, Die ost mir Antwort gab auf meine Lieder, Iohanna geht, und nimmer kehrt sie wieder!

390

Ihr Plätze alle meiner stillen Freuden, Euch lass? ich hinter mir auf immerdar! Zerstreuet euch, ihr Lämmer, auf der Heiden! Ihr seid jetzt eine hirtenlose Schar, Denn eine andre Herde muß ich weiden Dort auf dem blut'gen Felde der Gesahr. So ist des Geistes Ruf an mich ergangen, Mich treibt nicht eitles, irdisches Verlangen.

395

Denn der zu Mosen auf des Horebs Höhen Im seur'gen Busch sich flammend niederließ Und ihm besahl, vor Pharao zu stehen, Der einst den frommen Anaben Isais, Den Hirten, sich zum Streiter ausersehen, Der stets den Hirten gnädig sich bewieß, Er sprach zu mir aus dieses Baumes Zweigen: "Geh hin! du sollst auf Erden für mich zeugen. 400

In rauhes Erz sollst du die Glieder schnüren, Mit Stahl bedecken deine zarte Brust, Nicht Männerliebe darf dein Herz berühren Mit sünd'gen Flammen eitler Erdenlust. 405

Nie wird der Brautfranz deine Locke zieren, Dir blüht kein lieblich Kind an deiner Brust; Doch werd' ich dich mit friegerischen Ehren, Vor allen Erdenfrauen dich verklären.

415

Denn wenn im Kampf die Mutigsten verzagen, Wenn Frankreichs letztes Schicksal nun sich naht, Dann wirst du meine Orissamme tragen Und, wie die rasche Schnitterin die Saat, Den stolzen Überwinder niederschlagen; Umwälzen wirst du seines Glückes Rad, Errettung bringen Frankreichs Heldensöhnen, Und Reims befrein und deinen König frönen!"

420

425

430

Ein Zeichen hat der Himmel mir verheißen, Er sendet mir den Helm, er kommt von ihm, Mit Götterkraft berühret mich sein Eisen, Und mich durchflammt der Mut der Cherubim; Ins Kriegsgewühl hinein will es mich reißen, Es treibt mich fort mit Sturmes Ungestüm; Den Feldruf hör' ich mächtig zu mir dringen, Das Schlachtroß steigt, und die Trompeten klingen.

Sie geht ab

# Erster Aufzug

hoflager König Rarls zu Chinon

# Erster Auftritt

Dunois und Du Chatel

# Dunois

| Nein, ich ertrag' es länger nicht. Ich jage           |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Mich los von diesem König, der unrühmlich             |     |
| Sich selbst verläßt. Mir blutet in der Bruft 4        | 3.  |
| Das tapfre Herz, und glühnde Tränen möcht' ich weinen |     |
| Daß Räuber in das königliche Frankreich               |     |
| Sich teilen mit dem Schwert, die edeln Städte,        |     |
| Die mit der Monarchie gealtert sind,                  |     |
| Dem Feind die rost'gen Schlüssel überliesern, 44      | (   |
| Indes wir hier in tatenloser Ruh'                     |     |
| Die köstlich edle Rettungszeit verschwenden.          |     |
| — Ich höre Orleans bedroht, ich fliege                |     |
| Herbei aus der entlegnen Normandie,                   |     |
| Den König denk' ich friegerisch gerüstet 44           | Con |
| An seines Hecres Spitze schon zu finden,              |     |
| Und find' ihn — hier! umringt von Gaukesspielern      |     |
| Und Troubadours, spitsfind'ge Rätsel lösend           |     |
| Und der Sorel galante Feste gebend,                   |     |
| Als waltete im Reich der tiefste Friede! 45           | 0   |

465

— Der Konnetabel geht, er kann den Greul Nicht länger ansehn. — Ich verlaff' ihn auch Und übergeb' ihn seinem bösen Schicksal.

# Du Chatel

Da kommt der König!

# 3weiter Auftritt

König Karl zu den Vorigen

#### Karl

Der Konnetabel schickt sein Schwert zurück 455 Und sagt den Dienst mir auf. — In Gottes Namen! So sind wir eines mürr'schen Mannes los, Der unverträglich uns nur meistern wollte.

#### Dunois

Ein Mann ist viel wert in so teurer Zeit; Ich möcht' ihn nicht mit leichtem Sinn verlieren.

#### Karl

Das fagst du nur aus Lust des Widerspruchs; Solang er da war, warst du nie sein Freund.

# Dunvis

Er war ein stolz verdrießtich schwerer Narr, Und wußte nie zu enden — diesmal aber Weiß er's. Er weiß zu rechter Zeit zu gehn, Wo keine Ehre mehr zu holen ist.

#### Parl

Du bift in deiner angenehmen Laune, Ich will dich nicht drin ftören. — Du Chatel! Es sind Gesandte da vom alten König Kené, belobte Meister im Gesang, Und weit berühmt. — Man muß sie wohl bewirten, Und jedem eine goldne Kette reichen.

470

475

480

485

Bum Baftard

Worüber lachst du?

#### Dunois

Daß du goldne Ketten Aus deinem Munde schüttelst.

# Du Chatel

Sire! es ist Kein Geld in deinem Schaße mehr vorhanden.

#### Rarl

So schaffe welches. — Edle Sänger dürfen Richt ungeehrt von meinem Hofe ziehn.
Sie machen uns den dürren Zepter blühn,
Sie flechten den unsterblich grünen Zweig
Des Lebens in die unfruchtbare Krone,
Sie stellen herrschend sich den Herrschern gleich,
Aus leichten Wünschen bauen sie sich Throne,
Und nicht im Raume liegt ihr harmlos Reich;
Drum soll der Sänger mit dem König gehen,
Sie beide wohnen auf der Menschheit Höhen!

#### Du Chatel

Mein königlicher Herr! Ich hab' dein Ohr Berschont, solang noch Rat und Hilse war; Doch endlich löst die Notdurft mir die Zunge. — Du hast nichts mehr zu schenken, ach! du hast

# Erster Aufzug. 3meiter Auftritt

25

490

Nicht mehr, wovon du morgen könntest leben! Die hohe Flut des Reichtums ist zerslossen, Und tiese Ebbe ist in deinem Schatz. Den Truppen ist der Sold noch nicht bezahlt, Sie drohen murrend abzuziehn. — Kaum weiß Ich Rat, dein eignes königliches Haus Notdürstig nur, nicht fürstlich, zu erhalten.

495

# Rarl

Berpfände meine königlichen Zölle Und laß dir Geld darleihn von den Lombarden.

#### Du Chatel

Sire, beine Kroneinfünfte, beine Zölle Sind auf drei Jahre schon voraus verpfändet.

500

# Dunois

Und unterdes geht Pfand und Land verloren.

# Karl

Uns bleiben noch viel reiche schöne Länder.

# Dunois

Solang es Gott gefällt und Talbots Schwert! Wenn Orleans genommen ist, magst du Mit beinem König René Schase hüten.

505

# Rarl

Stets übst du deinen Wit an diesem König; Doch ist es dieser länderlose Fürst, Der eben heut mich königlich beschenkte.

### Dunois

Nur nicht mit seiner Krone von Neapel, Um Gottes willen nicht! Denn die ist seil, Hab' ich gehört, seitdem er Schase weidet.

#### Rarl

Das ist ein Scherz, ein heitres Spiel, ein Jest, Das er sich selbst und seinem Berzen gibt, Sich eine schuldlos reine Welt zu gründen In dieser rauh barbar'schen Wirklichkeit. Doch was er Großes, Königliches will — Er will die alten Zeiten wiederbringen, Wo zarte Minne herrschte, wo die Liebe Der Ritter große Heldenherzen hob, Und edle Frauen zu Gerichte fagen, Mit zartem Sinne alles Feine schlichtend. In jenen Zeiten wohnt der heitre Greis, Und wie sie noch in alten Liedern leben, So will er sie, wie eine Himmelstadt In goldnen Wolken, auf die Erde jegen --Gegründet hat er einen Liebeshof, Wohin die edlen Ritter sollen wallen, Wo keusche Frauen herrlich sollen thronen, Wo reine Minne wiederkehren foll, Und mich hat er erwählt zum Fürst der Liebe.

520

525

530

#### Dunvis

Ich bin so sehr nicht aus der Art geschlagen, Daß ich der Liebe Herrschaft sollte schmähn. Ich nenne mich nach ihr, ich bin ihr Sohn, Und all mein Erbe liegt in ihrem Reich. Mein Vater war der Prinz von Orleans, Ihm war kein weiblich Herz unüberwindlich; Doch auch kein feindlich Schloß war ihm zu fest. Willst du der Liebe Jürst dich würdig nennen, So sei der Tapfern Tapferster! - Wie ich Aus jenen alten Büchern mir gelesen, 540 War Liebe stets mit hoher Rittertat Gepaart, und Helden, hat man mich gelehrt, Nicht Schäfer saßen an der Tafelrunde. Wer nicht die Schönheit tapfer kann beschützen, Verdient nicht ihren goldnen Preis. - Sier ist 545 Der Jechtplat! Kämpf' um beiner Bäter Krone! Verteidige mit ritterlichem Schwert Dein Eigentum und edler Frauen Ehre -Und haft du dir aus Strömen Teindesbluts Die angestammte Krone fühn erobert, 550 Dann ist es Zeit und steht dir fürstlich an, Dich mit der Liebe Morten zu befrönen.

#### Karl

ju einem Ebelfnecht, der hereintritt

Was gibt's?

#### Ebelfnecht.

Ratsherrn von Orleans flehn um Gehör.

# Karl

Führ' sie herein!

Edelfnecht geht ab

Sie werden Silfe fordern :

Was fann ich tun, der selber hilflos ist!

555

# Dritter Auftritt

Drei Ratsherren zu den Vorigen

Willfommen, meine vielgetreuen Bürger Aus Orleans! Wie steht's um meine gute Stadt?

Fährt sie noch fort, mit dem gewohnten Mut Dem Feind zu widerstehn, der sie belagert?

#### Ratsherr

Ach, Sire! Es drängt die höchste Not, und stündlich wachsend 560 Schwillt das Verderben an die Stadt heran. Die äußern Werte sind zerstört, der Keind Gewinnt mit jedem Sturme neuen Boden. Entblößt sind von Verteidigern die Mauern, Denn raftlos fechtend fällt die Mannschaft aus; 565 Doch wen'ge sehn die Heimatpforte wieder, Und auch des Hungers Plage droht der Stadt. Drum hat der edle Graf von Rochepierre, Der drin befiehlt, in dieser höchsten Not Vertragen mit dem Keind, nach altem Brauch, 570 Sich zu ergeben auf den zwölften Tag, Wenn binnen diefer Zeit fein Heer im Feld Erschien, zahlreich genug, die Stadt zu retten. Dunois macht eine heftige Bewegung bes Borns

# Karl

Die Frist ist furz.

#### Ratsherr

575

Und jetzo find wir hier Mit Feindsgeleit, daß wir dein fürstlich Herz Anflehen, deiner Stadt dich zu erbarmen, Und Hilf' zu senden binnen dieser Frist, Sonst übergibt er sie am zwölsten Tage.

#### Dunois

Saintrailles konnte seine Stimme geben Zu solchem schimpflichen Vertrag!

#### Ratsherr

Mein, Herr!

580

Solang der Tapfre lebte, durfte nie Die Rede sein von Kried' und Übergabe.

Dunvis

So ift er tot!

Ratsherr

Un unsern Mauern sank Der edle Held für seines Königs Sache.

Rarl

Saintrailles tot! D, in dem einz'gen Mann

585

Sinkt mir ein Heer!

Sin Ritter fommt und spricht einige Worte leise mit dem Bastard, welcher betroffen auffährt

Dunvis

Auch das noch!

Karl

Nun! Was gibt's?

Dunois

Graf Douglas sendet her. Die schott'schen Lölker Empören sich und drohen abzuziehn, Wenn sie nicht heut den Rückstand noch erhalten.

Karl

Du Chatel?

Du Chatel zuckt die Achseln Sire! Ich weiß nicht Rat.

Karl

Versprich, 590

Verpfände, was du haft, mein halbes Reich -

#### Du Chatel

Hilft nichts! Sie sind zu oft vertröstet worden!

#### Karl

Es sind die besten Truppen meines Heers! Sie sollen mich jest nicht, nicht jest verlassen!

Ratsherr mit einem Ruffall

D König, hilf uns! Unfrer Not gedenke!

# Rarl verzweiflungsvoll

Kann ich Urmeen aus der Erde stampfen? Wächst mir ein Kornseld in der flachen Hand? Reißt mich in Stücken, reißt das Berg mir aus, Und münzet es statt Goldes! Blut hab' ich Kür euch, nicht Silber hab' ich, noch Soldaten!

600

595

Er fieht die Sorel hereintreten und eilt ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen

# Vierter Auftritt

Manes Sorel, ein Raftchen in ber Sand, gu ben Borigen

# Rarl

D meine Agnes! Mein geliebtes Leben! Du fommst, mich der Berzweiflung zu entreißen! Ich habe dich, ich flieh' an deine Bruft, Richts ist verloren, denn du bist noch mein.

# Sorel

Mein teurer König!

Mit ängstlich fragendem Blid umherschauend

Dunois! Ist's wahr?

605

Du Chatel?

#### Du Chatel

Leider!

### Sorel

Ist die Not so groß? Es sehlt am Sold? Die Truppen wollen abziehn?

## Du Chatel

Ja, leider ist es so!

#### Sorel

ihm das Kästchen aufdringend Hier, hier ist Gold,

Hier sind Juwelen — Schmelzt mein Silber ein — Berkauft, verpfändet meine Schlösser — Leihet 610 Auf meine Güter in Provence — Macht alles Zu Gelde und befriediget die Truppen! Fort! Keine Zeit verloren!

Treibt ihn fort

## Karl

Nun, Dunois? Nun, Du Chatel? Bin ich euch Noch arm, da ich die Krone aller Frauen 615 Besitze?—Sie ist edel wie ich selbst Geboren; selbst das königliche Blut Der Balois ist nicht reiner; zieren würde sie Den ersten Thron der Welt—doch sie verschmäht ihn, Nur meine Liebe will sie sein und heißen. 620 Erlaubte sie mir jemals ein Geschenk Von höherm Wert, als eine frühe Blume Im Winter oder seltne Frucht? Von mir Ninnnt sie kein Opfer an, und bringt mir alle! Wagt ihren ganzen Reichtum und Besitz Großmütig an mein untersinkend Glück.

#### Dunois

Ja, sie ist eine Rasende wie du, Und wirst ihr alles in ein brennend Haus, Und schöpft ins secke Faß der Danaiden. Dich wird sie nicht erretten, nur sich selbst Wird sie mit dir verderben —

#### Sorel

Glaub' ihm nicht!

625

630

635

640

645

650

Er hat sein Leben zehenmal für dich Gewagt und zürnt, daß ich mein Gold jett wage. Wie? Hab' ich dir nicht alles froh geopfert, Was mehr geachtet wird als Gold und Perlen, Und sollte jett mein Glück für mich behalten? Romm! Lag uns allen überflüff'gen Schmuck Des Lebens von und werfen! Lag mich dir Gin edles Beispiel der Entsagung geben! Verwandle deinen Hofftaat in Soldaten, Dein Gold in Gifen, alles, was du haft, Wirf es entschlossen hin nach deiner Krone! Romm! Romm! Wir teilen Mangel und Gefahr! Das friegerische Roß laß uns besteigen, Den garten Leib dem glühnden Pfeil der Sonne Preisgeben, die Gewölke über uns Bur Decke nehmen, und den Stein zum Pfühl. Der rauhe Krieger wird sein eignes Weh Geduldig tragen, sieht er seinen König, Dem Armsten gleich, ausdauern und entbehren!

#### Rarl lächelnb

Ja, nun erfüllt sich mir ein altes Wort Der Weissagung, das eine Nonne mir Zu Elermont im prophet'schen Geiste sprach. Ein Weib, verhieß die Nonne, würde mich Zum Sieger machen über alle Feinde, Und meiner Väter Krone mir erfämpfen. Fern sucht' ich sie im Feindeslager auf, Das Herz der Mutter hofst' ich zu versöhnen; Hier steht die Heldin, die nach Reims mich führt, Durch meiner Ugnes Liebe werd' ich siegen!

660

655

#### Sorel

Du wirst's durch deiner Freunde tapfres Schwert.

#### Rarl

Auch von der Feinde Zwietracht hoff' ich viel — Denn mir ist sichre Kunde zugekommen, Daß zwischen diesen stolzen Lords von England Und meinem Better von Burgund nicht alles mehr So steht wie sonst — Drum hab' ich den La Hire Mit Botschaft an den Herzog abgesertigt, Ob mir's gelänge, den erzürnten Pair Zur alten Pflicht und Treu' zurückzuführen. — Mit jeder Stunde wart ich seiner Ankunst.

**6**65

670

## Du Chatel am Fenfter

Der Ritter sprengt soeben in den Hof.

#### Rarl

Willfommner Bote! Run, so werden wir Bald wissen, ob wir weichen oder siegen.

## Fünfter Auftritt

La hire zu den Borigen

Karl geht ihm entgegen La Hire! Bringst du uns Hoffnung oder keine? Erklär' dich kurz! Was hab' ich zu erwarten?

La Hire

Erwarte nichts mehr als von deinem Schwert.

#### Rarl

Der stolze Herzog läßt sich nicht versöhnen? D, sprich! Wie nahm er meine Botschaft auf?

## La Hire

Bor allen Dingen, und bevor er noch Ein Ohr dir könne leihen, fordert er, Daß ihm Du Chatel ausgeliefert werde, Den er den Mörder seines Vaters nennt.

Karl

Und — weigern wir uns dieser Schmachbedingung?

## La Hire

Dann sei der Bund zertrennt, noch eh er anfing.

## Karl

Haft du ihm drauf, wie ich die anbefahl, Zum Kampf mit mir gefordert auf der Brücke Zu Montereau, allwo sein Bater fiel?

### La Hire

Ich warf ihm deinen Handschuh hin und sprach: Du wolltest deiner Hoheit dich begeben,

675

680

700

Und als ein Ritter fämpfen um dein Reich.

Doch er versetzte: nimmer tät's ihm not,
Um das zu sechten, was er schon besitze.

Doch wenn dich so nach Kämpsen lüstete,
So würdest du vor Orleans ihn sinden,
Wohin er morgen willens sei zu gehn;
Und damit kehrt' er lachend mir den Rücken.

## Rarl

Erhob sich nicht in meinem Parlamente Die reine Stimme der Gerechtigkeit?

## La Hire

Sie ist verstummt vor der Parteien Wut. Ein Schluß des Parlaments erklärte dich Des Throns verlustig, dich und dein Geschlecht.

#### Dunvis

Ha, frecher Stolz des herrgewordnen Bürgers!

## Rarl

Haft du bei meiner Mutter nichts versucht?

## La Hire

Bei beiner Mutter!

#### Karl

Ja! Wie ließ sie sich vernehmen?

## La Hire

nachdem er einige Augenblicke sich bebacht Es war gerad das Fest der Königsfrönung, Als ich zu Saint Denis eintrat. Geschmückt, Wie zum Triumphe, waren die Pariser; In jeder Gasse stiegen Chrenbogen, Durch die der engelländ'sche König zog. Bestreut mit Blumen war der Weg, und jauchzend, 710 Als hätte Frankreich seinen schönsten Sieg Ersochten, sprang der Pöbel um den Wagen.

#### Sorel

Sie jauchzten — jauchzten, daß sie auf das Herz Des liebevollen, sansten Königs traten!

## La Hire

Ich sah den jungen Harry Lancaster, Den Knaben, auf den königlichen Stuhl Sankt Ludwigs sißen; seine stolzen Öhme Bedford und Gloster standen neben ihm, Und Herzog Philipp kniet' am Throne nieder Und leistete den Eid für seine Länder.

#### Aarl

O ehrvergegner Pair! Unwürd'ger Better!

## La Hire

Das Kind war bang und strauchelte, da es Die hohen Stusen an den Thron hinanstieg. Ein böses Omen! murmelte das Bolk, Und es erhub sich schallendes Gelächter. Da trat die alte Königin, deine Mutter, Hinzu, und — mich entrüstet es zu sagen!

#### Rarl

Mun?

#### La Sire

In die Arme faßte sie den Anaben, Und setzt' ihn selbst auf deines Baters Stuhl.

715

720

#### Rarl

D Mutter! Mutter!

## La Hire

Selbst die wütenden

730

Burgundier, die mordgewohnten Banden, Erglüheten vor Scham bei diesem Anblick. Sie nahm es wahr, und an das Volk gewendet, Rief sie mit lauter Stimm': "Dankt mir's, Franzosen, Daß ich den kranken Stamm mit reinem Zweig 735 Veredle, euch bewahre vor dem miß= Gebornen Sohn des hirnverrückten Vaters!"

Der König verhüllt fich, Ugnes eilt auf ihn au und ichließt ihn in ihre Urme, alle Umftebenben bruden ihren Abscheu, ihr Entseten aus

#### Dunois

Die Wölfin! die wutschnaubende Megäre!

#### Karl

nach einer Pause zu den Ratsherren
Ihr habt gehört, wie hier die Sachen stehn.
Berweilt nicht länger, geht nach Orleans
Zurück, und meldet meiner treuen Stadt:
Des Eides gegen mich entlass ich sie.
Sie mag ihr Heil beherzigen und sich
Der Gnade des Burgundiers ergeben;
Er heißt der Gute, er wird menschlich sein.

740

745

## Dunois

Wie, Sire? Du wolltest Orleans verlassen?

## Ratsherr kniet nieder

Mein königlicher Herr! Zieh deine Hand Nicht von uns ab! Gib deine treue Stadt Nicht unter Englands harte Herrschaft hin. Sie ist ein edler Stein in deiner Krone, Und keine hat den Königen, deinen Uhnherrn, Die Treue heiliger bewahrt.

#### Dunois

Sind wir

Geschlagen? Ist's erlaubt, das Feld zu räumen, Eh noch ein Schwertstreich um die Stadt geschehn? Mit einem leichten Wörtlein, ehe Blut Geslossen ist, dentst du die beste Stadt Aus Frankreichs Gerzen wegzugeben?

#### Rarl

Gnug

750

760

770

Des Blutes ist gestossen, und vergebens!

Des Hinnels schwere Hand ist gegen mich;

Geschlagen wird mein Heer in allen Schlachten,

Mein Parlament verwirst mich, meine Hauptstadt,

Mein Volk nimmt meinen Gegner jauchzend auf,

Die mir die nächsten sind am Blut, verlassen,

Berraten mich — Die eigne Mutter nährt

Die fremde Feindesbrut an ihren Brüsten.

— Wir wollen jenseits der Loire uns ziehn,

Und der gewalt'gen Hand des Himmels weichen,

Der mit dem Engelländer ist.

#### Sorel

Das wolle Gott nicht, daß wir, an uns selbst Berzweiselnd, diesem Reich den Rücken wenden! Dies Wort fam nicht aus deiner tapfern Brust. Der Mutter unnatürlich rohe Tat Hat meines Königs Heldenherz gebrochen! Du wirst dich wiederfinden, männlich fassen, Mit edlem Mut dem Schicksal widerstehen, Das grimmig dir entgegenkämpft.

775

#### Rarl

## in dufteres Sinnen verloren

Ist es nicht wahr?

Ein finster furchtbares Verhängnis waltet Durch Valvis' Geschlecht; es ist verworsen Von Gott, der Mutter Lastertaten führten Die Furien herein in dieses Haus; 780 Mein Vater lag im Wahnsinn zwanzig Jahre, Drei ältre Brüder hat der Tod vor mir Hinweggemäht, es ist des Himmels Schluß, Das Haus des sechsten Karls soll untergehn.

## Sorel

In dir wird es sich neu verjüngt erheben! 785 Hab' Glauben an dich selbst. — D! nicht umsonst Hat dich ein gnädig Schicksal aufgespart Bon deinen Brüdern allen, dich, den jüngsten, Gerusen auf den ungehofsten Thron. In deiner sansten Seele hat der Himmel 790 Den Arzt für alle Bunden sich bereitet, Die der Parteien But dem Lande schlug. Des Bürgerkrieges Flammen wirst du löschen, Mir sagt's das Herz, den Frieden wirst du pflanzen, Des Frankenreiches neuer Stister sein.

#### Rarl

Nicht ich. Die rauhe sturmbewegte Zeit Heischt einen kraftbegabtern Steuermann. Ich hätt' ein friedlich Volk beglücken können; Ein wildempörtes kann ich nicht bezähmen, Nicht mir die Herzen öffnen mit dem Schwert, Die sich entfremdet mir in Haß verschließen.

#### Sorel

Berblendet ist das Bolk, ein Wahn betäubt es; Doch dieser Taumel wird vorübergehn, Erwachen wird, nicht fern mehr ist der Tag, Die Liebe zu dem angestammten König, Die tiesgepslanzt ist in des Franken Brust, Der alte Haß, die Eisersucht erwachen, Die beide Bölker ewig seindlich trennt; Den stolzen Sieger stürzt sein eignes Glück. Darum verlasse nicht mit Übereilung Den Kampsplaß, ring um jeden Fußbreit Erde, Wie deine eigne Brust verteidige Dies Orleans! Laß alle Fähren lieber Bersenken, alle Brücken niederbrennen, Die über diese Scheide beines Keichs,

## Karl

Was ich vermocht, hab' ich getan. Ich habe Mich dargestellt zum ritterlichen Kampf Um meine Krone. — Man verweigert ihn. Umsonst verschwend' ich meines Bolkes Leben, 800

805

810

825

830

835

840

845

Und meine Städte sinken in den Staub. Soll ich, gleich jener unnatürlichen Mutter, Mein Kind zerteilen lassen mit dem Schwert? Nein, daß es lebe, will ich ihm entsagen.

## Dunois

Wie, Sire? Ist das die Sprache eines Königs? Gibt man so eine Krone auf? Es sett Der Schlechtste deines Volkes Gut und Blut Un seine Meinung, seinen Haß und Liebe; Partei wird alles, wenn das blut'ge Zeichen Des Bürgerfrieges ausgehangen ift. Der Ackersmann verläßt den Pflug, das Weib Den Rocken, Kinder, Greise waffnen sich, Der Bürger gündet seine Stadt, der Landmann Mit eignen Sänden seine Saaten an, Um dir zu schaden oder wohlzutun Und seines Herzens Wollen zu behaupten. Nichts schont er selber und erwartet sich Nicht Schonung, wenn die Ehre ruft, wenn er Für seine Götter oder Götzen fämpft. Drum weg mit diesem weichlichen Mitleiden, Das einer Königsbruft nicht ziemt. — Laß du Den Krieg ausrasen, wie er angefangen, Du hast ihn nicht leichtsinnig selbst entflammt. Für seinen König muß das Volk sich opfern, Das ist das Schickfal und Gesetz der Welt. Der Franke weiß es nicht und will's nicht anders. Nichtswürdig ist die Nation, die nicht Ihr alles freudig sett an ihre Ehre.

Karl 3u ben Ratsherren Erwartet feinen anderen Bescheid! Gott schütz' euch! Ich kann nicht mehr.

#### Dunois

Min, jo fehre 850

855

860

865

870

Der Siegesgott auf ewig dir den Nücken, Wie du dem väterlichen Reich. Du haft Dich selbst verlassen; so verlass ich dich. Nicht Englands und Burgunds vereinte Macht, Dich stürzt der eigne Kleinmut von dem Thron. Die Könige Frankreichs sind geborne Helden, Du aber bist unkriegerisch gezeugt.

Ru den Ratsherren

Der König gibt euch auf. Ich aber will In Orleans, meines Vaters Stadt, mich werfen, Und unter ihren Trümmern mich begraben.

Er will geben. Agnes Sorel halt ihn auf

## Sorel jum Rönig

D, laß ihn nicht im Jorne von dir gehn!

Zein Mund spricht rauhe Worte, doch sein Herz

Ist treu wie Gold; es ist derselbe doch,

Der warm dich liebt und oft für dich geblutet.

Kommt, Dunvis! Gesteht, daß euch die Hike

Des edeln Jorns zu weit geführt — Du aber

Berzeih dem treuen Freund die heft'ge Rede!

D, kommt, kommt! Laßt mich eure Herzen schnell

Bereinigen, ch sich der rasche Jorn

Unlöschbar, der verderbliche, entslammt!

Dunois firiert den König und scheint eine Antwort zu erwarten

Rarl zu Du Chatel

Wir gehen über die Loire. Laß mein Gerät zu Schiffe bringen!

Dunois schnell zur Sorel Lebet wohl!

Wendet sich schnell und geht, Ratsherren folgen

#### Sorel

ringt verzweiflungsvoll die Hände D, wenn er geht, so sind wir ganz verlassen! — Folgt ihm, La Hire! D, sucht ihn zu begüt'gen! La Hire geht ab

## Sechster Auftritt

Karl, Sorel, Du Chatel

### Karl

Ist denn die Krone so ein einzig Gut?
Ist es so bitterschwer, davon zu scheiden?
Ich fenne, was noch schwerer sich erträgt.
Von diesen trozig herrischen Gemütern
Sich meistern lassen, von der Gnade leben Hochsinnig eigenwilliger Vasallen,
Das ist das Harte sür ein edles Herz,
Und bittrer, als dem Schicksal unterliegen!

Ru Du Chatel, der noch zaudert

Tu, was ich dir befohlen!

Du Chatel wirft sich zu seinen Füßen O mein König! 875

#### Aarl

. Es ist beschlossen. Reine Worte weiter!

## Du Chatel

Mach' Frieden mit dem Herzog von Burgund! Sonst seh' ich keine Rettung mehr für dich.

#### .Parl

Du rätst mir dieses, und dein Blut ist es, Womit ich diesen Frieden soll versiegeln?

## Du Chatel

Hier ift mein Haupt. Ich hab' es oft für dich Gewagt in Schlachten, und ich leg' es jest Für dich mit Freuden auf das Blutgerüste. Befriedige den Herzog! Überliefre mich Der ganzen Strenge seines Zorns und laß Mein fließend Blut den alten Haß versöhnen!

## Karl

blickt ihn eine Zeitlang gerührt und schweigend an Ist es denn wahr? Steht es so schlimm mit mir, Daß meine Freunde, die mein Herz durchschauen, Den Weg der Schande mir zur Nettung zeigen? Ia, jetzt erkenn' ich meinen tiesen Fall, Denn das Vertraun ist hin auf meine Ehre.

## Du Chatel

Bedenf' -

#### Rarl

Kein Wort mehr! Bringe mich nicht auf! 900 Müßt' ich zehn Reiche mit dem Rücken schauen, Ich rette mich nicht mit des Freundes Leben.

885

890

— Tu, was ich dir besohlen! Geh und laß Mein Heergerät einschiffen!

### Du Chatel

Es wird schnell

Getan sein.

Steht auf und geht, Agnes Sorel weint heftig

## Siebenter Auftritt

Karl und Agnes Sorel

Rarl ihre Sand faffend

Sei nicht traurig, meine Lgnes! Auch jenseits der Loire liegt noch ein Frankreich, Wir gehen in ein glücklicheres Land. Da lacht ein milder, nie bewölkter Himmel, Und leichtre Lüfte wehn, und sanstre Sitten Empfangen uns; da wohnen die Gefänge, Und schöner blüht das Leben und die Liebe.

#### Sorel

D, muß ich diesen Tag des Jammers schauen! Der König muß in die Verbannung gehn, Der Sohn auswandern aus des Vaters Hause Und seine Wiege mit dem Rücken schauen. D angenehmes Land, das wir verlassen, Nie werden wir dich freudig mehr betreten.

915

## Achter Auftritt

La hire fommt zurück. Rarl und Sorel

#### Sorel

Ihr fommt allein. Ihr bringt ihn nicht zurück? Indem sie ihn näher ansieht

La Hire! Was gibt's? Was sagt mir Euer Blick? Ein neues Unglück ist geschehn!

## La Hire

Das Unglück

920

Hat sich erschöpft, und Sonnenschein ist wieder!

## Sorel

Was ist's? Ich bitt' Euch.

La Sire zum König

Ruf' die Abgesandten

Von Orleans zurück!

Karl

Warum? Was gibt's?

## La Hire

Ruf' sie zurück! Dein Glück hat sich gewendet, Ein Treffen ist geschehn, du hast gesiegt.

925

## Sorel

Gesiegt! D himmlische Musik des Wortes!

## Karl

La Hire! Dich täuscht ein fabelhaft Gerücht. Gefiegt! Ich glaub' an feine Siege mehr.

## La Hire

D, du wirst bald noch größre Wunder gläuben.
— Da fommt der Erzbischof. Er führt den Bastard 930 In deinen Arm zurück—

#### Sorel

D schöne Blume Des Siegs, die gleich die edeln Himmelsfrüchte, Fried' und Versöhnung, trägt!

## Reunter Auftritt

Erzbifchof von Reims. Dunois. Du Chatel mit Raoul, einem geharnischten Ritter, zu ben Borigen

## Erzbischof

führt den Bastard zu dem König und legt ihre hände ineinander Umarmt euch, Prinzen!

Laßt allen Groll und Hader jeho schwinden, Da sich der Himmel selbst für uns erklärt.

935

Dunois umarmt den König

#### Rarl

Reißt mich aus meinem Zweisel und Erstaunen. Was kündigt dieser seierliche Ernst mir an? Was wirkte diesen schnellen Wechsel?

## Erzbischof

führt den Ritter hervor und stellt ihn vor den König Redet!

### Ravul

Wir hatten sechzehn Fähnlein aufgebracht, Lothringisch Volk, zu deinem Heer zu stoßen, Und Nitter Baudricour aus Vaucouleurs

Amurin Stein Ramneur bie feier ge gerdanis errout and so has la. Das die Borne burd'horne betretterbere 2 to female to memory Exemple out und that Parist 4. Lie Lofen i igen, da mit ellenditte fach. Empleyen face in a una con berben heerie. un de Beffeure teet van 'n in ned van Extern La fact der Lauferier das Herr und alles . a mai leisil a lifatet Lofte frider Marun tie Busse mittention noch Kaita la daime - in mille is Genfelfen Bucher unfern deren best Less was tro Diffe the treat of a classic. Ann are Levino ma decembra House. +3 Des lægge å servisse om egge 1.5åge Jacobs and the first termination of the រៈជាដូចការ ដែលបន្ដិសេស ប្រាស់ដំបែរ Marine die Stemmennum und die fordige 41 . Aug van die eine Dereter bewert der Geren 1 unt with the men term the Empe in Meete, lett und die die Gundeduit ind auf an!: Det Greek der Grekerting qualter Gast Mit Gertie Geben und bei bem Burg ber '4: Martine yeigh lines as finding Mit frammitte Ermann felbfrie die wollent, folgen Am boden Gora dan bem Accema Design the Principles of Figure 6.5 Der bodiericher febt bestellnigist. 15.13 Men wertgediner frarrem Blid das Wunder
Anjraumend, das jun feinen Angen seigt —
Doch schwell, als banen dienes Schwesen ihn
Frgeriffen, wender er sich um
Jur Fluche und Wecht und Wassen von sich wersend ses
Enrichart das ganze heer sich im Gefilde,
Da bilft fein Wassenvert keines Favorers Kirft
Vor Schressen sinn iss ohne rustzuichamn
Seurzt Wann und Rost sied in des Favises Berne
Und läßt sich würgen vone Wederstadt.
Ein Schlachten worse nicht eine Faviant, zu neumen
Fweitausend Frende deckten das Gefild
Die nicht gerechnet, die der Flui verfetzung
Und von den Uniern mand kein Mann vermis

### Gar!

Selviam bei Gen bacht mimberbar um feinem 300

#### Sere!

Und eine Jungfran wurfte dieses Wunder? Wo fam sie ber? Wer if fie!

## Wasni.

With the in

Wan dort Seeden und seinen der Name in seinen der Wan der Seben und verfreicht wo der Seben und verfreicht weiten Gefenden Eroeben und verfreicht der Weiten und Gefenden Gereichten Ste folgt dem Leer gleich wird sie seiner der der Wan dort Seeden und ein Seine der der Man dort Seeden und ein Gefen und sie der der der der Gereichten gerchagen werden

Hört ihr den Auflauf? Das Geläut der Glocken? Sie ist's, das Volk begrüßt die Gottgesandte.

995

Rarl zu Du Chatel

Führt sie herein -

Zum Erzbischof

Was soll ich davon denken?

Ein Mädchen bringt mir Sieg und eben jetzt, Da nur ein Götterarm mich retten kann! Das ist nicht in dem Lause der Natur, Und darf ich — Bischof, darf ich Wunder glauben? 1000

Biele Stimmen hinter ber Szene

Beil, Beil der Jungfrau, der Erretterin!

Karl

Sie fommt!

Zu Dunois

Nehmt meinen Platz ein, Dunois! Wir wollen dieses Wundermädchen prüsen. Ist sie begeistert und von Gott gesandt, Wird sie den König zu entdecken wissen.

1005

Dunois setzt sich, der König steht zu seiner Rechten, neben ihm Agnes Sorel, der Erzbischof mit den übrigen gegenüber, daß der mittlere Raum leer bleibt

## Behnter Auftritt

Die Borigen. Johanna, begleitet von den Ratsherren und vielen Rittern, welche den hintergrund der Szene anfüllen; mit edelm Anstand tritt sie vörwärts und schaut die Umstehenden der Reihe nach an

#### Dunois

nach einer tiefen feierlichen Stille Bift du es, wunderbares Mädchen —

#### Johanna

unterbricht ihn, mit Klarheit und Hoheit ihn anschauend Bastard von Orleans! Du willst Gott versuchen! Steh auf von diesem Platz, der dir nicht ziemt! Un diesen Größeren bin ich gesendet.

Sie geht mit entschiebenem Schritt auf den König zu, beugt ein Knie vor ihm und steht sogleich wieder auf, zurücktretend. Alle Anwesenden drücken ihr Erstaunen aus. Dunois verläßt seinen Sitz, und es wird Raum vor dem König

## Karl

Du siehst mein Antlitz heut zum erstenmal; Bon wannen kommt dir diese Wissenschaft? 1010

## Johanna

Ich sah dich, wo dich niemand sah als Gott.
Sie nähert sich dem König und spricht geheimnisvoll
In jüngstverwichner Nacht, befinne dich! Us alles um dich her in tiesem Schlaf Begraben lag, da standst du auf von deinem Lager, 1015 Und tatst ein brünstiges Gebet zu Gott. Laß die hinausgehn, und ich nenne dir Den Inhalt des Gebets.

#### Karl

Was ich dem Himmel Vertraut, brauch' ich vor Menschen nicht zu bergen. Entdecke mir den Inhalt meines Flehns, 1020 So zweist' ich nicht mehr, daß dich Gott begeistert.

#### Johanna

Es waren drei Gebete, die du tatst;
Gib wohl acht, Dauphin, ob ich dir sie nenne!
Zum ersten flehtest du den Himmel an,
Wenn unrecht Gut an dieser Arone haste,
Wenn eine andre schwere Schuld, noch nicht
Gebüßt, von deiner Väter Zeiten her,
Diesen tränenvollen Arieg herbeigerusen,
Dich zum Opser anzunehmen für dein Volk,
Und auszugießen auf dein einzig Haupt
Die ganze Schale seines Zorns.

Karl tritt mit Schrecken zurück Wer bist du, mächtig Wesen? Woher kommst du? Alle zeigen ihr Erstaunen

## Johanna

1035

Du tatst dem Himmel diese zweite Bitte: Wenn es sein hoher Schluß und Wille sei, Das Zepter deinem Stamme zu entwinden, Dir alles zu entziehn, was deine Väter, Die Könige in diesem Reich, besaßen, Drei einz'ge Güter flehtest du ihn an Dir zu bewahren : die zufriedne Bruft,

Des Freundes Herz und deiner Agnes Liebe.

1040

Der König verbirgt das Gesicht, heftig weinend; große Bewegung des-Erstaunens unter den Anwesenden. Nach einer Pause

Soll ich dein dritt Gebet dir nun noch nennen?

#### Rarl

Genug! Ich glaube dir! So viel vermag Kein Mensch! Dich hat der höchste Gott gesendet.

## Erzbischof

Wer bist du, heilig wunderbares Mädchen? Welch glücklich Land gebar dich? Sprich! Wer sind 1045 Die gottgeliebten Eltern, die dich zeugten?

## Johanna

Ehrwürd'ger Herr, Johanna nennt man mich. Ich bin nur eines Hirten niedre Tochter Aus meines Königs Flecken Dom Remi, Der in dem Kircheniprengel liegt von Toul, 1050 Und hütete die Schafe meines Baters Von Kind auf- Und ich hörte viel und oft Erzählen von dem fremden Inselvolt, Das über Meer gekommen, uns zu Knechten Zu machen, und den fremdaebornen Herrn 1055 Uns aufzuzwingen, der das Volk nicht liebt; Und daß fie schon die große Stadt Baris Inn'hätten und des Reiches sich ermächtigt. Da rief ich flehend Gottes Mutter an, Von uns zu wenden fremder Ketten Schmach. 1060 Uns den einheim'schen König zu bewahren.

Und vor dem Dorf, wo ich geboren, steht

Ein uralt Muttergottesbild, zu dem Der frommen Bilgerfahrten viel geschahn, Und eine heil'ge Eiche steht darneben, 1065 Durch vieler Bunder Segensfraft berühmt. Und in der Eiche Schatten faß ich gern, Die Herde weidend, denn mich zog das Herz, Und ging ein Lamm mir in den wüsten Bergen Verloren, immer zeigte mir's der Traum, 1070 Wenn ich im Schatten dieser Giche schlief. — Und einsmals, als ich eine lange Racht In frommer Andacht unter diesem Baum Gesessen und dem Schlafe widerstand, Da trat die Heilige zu mir, ein Schwert 1075 Und Kahne tragend, aber sonst, wie ich, Alls Schäferin gekleidet, und sie sprach zu mir: "Ich bin's. Steh auf, Ivhanna! Lag die Herde! Dich ruft der Herr zu einem anderen Geschäft! Nimm diese Fahne! Dieses Schwert umgürte dir! 1080 Damit vertilge meines Bolfes Teinde, Und führe beines Herren Sohn nach Reims, Und frön' ihn mit der föniglichen Krone!" Ich aber sprach: "Wie kann ich solcher Tat Mich unterwinden, eine zarte Magd, 1085 Unfundig des verderblichen Gesechts!" Und sie versette: "Gine reine Jungfrau Vollbringt jedwedes Herrliche auf Erden, Wenn sie der ird'ichen Liebe widersteht. Sieh mich an! Eine keusche Magd, wie du, 1090 Hab' ich den Herrn, den göttlichen, geboren,

Und göttlich bin ich selbst!" — Und sie berührte Mein Augenlid, und als ich aufwärts sah, Da war der Himmel voll von Engelknaben, Die trugen weiße Lilien in der Hand. 1095 Und süßer Ton verschwebte in den Lüsten. — Und so drei Nächte nacheinander ließ Die Heilige sich sehn und rief: "Steh auf, Johanna! Dich ruft der Herr zu einem anderen Geschäft." Und als sie in der dritten Nacht erschien, 1100 Da zürnte sie, und scheltend sprach sie dieses Wort: "Gehorsam ist des Weibes Pflicht auf Erden, Das harte Dulden ist ihr schweres Los; Durch strengen Dienst muß sie geläutert werden; Die hier gedienet, ist dort oben groß." 1105 Und also sprechend ließ sie das Gewand Der Hirtin fallen, und als Königin Der Himmel stand sie da im Glanz der Sonnen. Und goldne Wolfen trugen sie hinauf

Langsam verschwindend in das Land der Wonnen. 1110 Alle find gerührt, Agnes Sorel, heftig weinend, verbirgt ihr Gesicht an des Königs Brust

Erzbischof nach einem langen Stillschweigen Vor solcher göttlicher Beglaubigung Muß jeder Zweisel ird'scher Klugheit schweigen. Die Tat bewährt es, daß sie Wahrheit spricht; Nur Gott allein kann solche Wunder wirken.

#### Dunnis

Nicht ihren Wundern, ihrem Auge glaub' ich, Der reinen Unschuld ihres Angesichts.

#### Rarl

Und bin ich Sünd'ger solcher Gnade wert? Untrüglich allerforschend Aug', du siehst Mein Innerstes und kennest meine Demut!

## Johanna

Der Hohen Demut leuchtet hell dort oben; Du beugtest dich, drum hat er dich erhoben.

## 1120

#### Rarl

So werd' ich meinen Feinden widerstehn?

### Johanna

Bezwungen leg' ich Frankreich dir zu Füßen!

#### . Parl

Und Orleans, sagst du, wird nicht übergehn?

### Johanna

Ch fieheft du die Loire zurückefließen.

1125

#### Rarl

Werd' ich nach Reims als Überwinder ziehn?

### Johanna

Durch tausend Feinde führ' ich dich dahin. Alle anwesende Ritter erregen ein Getöse mit ihren Lanzen und Schilden und geben Zeichen des Muts

#### Dunois

Stell' uns die Jungfrau an des Heeres Spike! Wir folgen blind, wohin die Göttliche Uns führt! Ihr Seherauge soll uns leiten, Und schützen soll sie dieses tapfre Schwert!

1145

1150

## La Sire

Nicht eine Welt in Waffen fürchten wir, Wenn sie einher vor unsern Scharen zieht. Der Gott des Sieges wandelt ihr zu Seite; Sie führ' uns an, die Mächtige, im Streite!

Die Ritter erregen ein großes Waffengetös und treten vorwärts

### Karl

Ja, heilig Mädchen, führe du mein Heer, Und seine Fürsten sollen dir gehorchen. Dies Schwert der höchsten Kriegsgewalt, das uns Der Kronseldherr im Zorn zurückgesendet, Hat eine würdigere Hand gefunden.

1140 Empfange du es, heilige Prophetin, Und sei fortan—

## Johanna

Nicht also, edler Dauphin!
Nicht durch dies Werkzeug irdischer Gewalt
Ist meinem Herrn der Sieg verliehn. Ich weiß
Ein ander Schwert, durch das ich siegen werde.
Ich will es dir bezeichnen, wie's der Geist
Nich lehrte; sende hin und laß es holen.

Karl

Nenn' es, Johanna!

#### Johanna

Sende nach der alten Stadt Fierboys, dort, auf Sankt Kathrinens Kirchhof, Ist ein Gewölb, wo vieles Eisen liegt, Bon alter Siegesbeute aufgehäust. Das Schwert ist drunter, das mir dienen soll. An dreien goldnen Lilien ist's zu kennen, Die auf der Klinge eingeschlagen sind. Dies Schwert laß holen, denn durch dieses wirst du siegen. 1155

#### Karl

Man sende hin und tue, wie sie sagt.

## Johanna

Und eine weiße Fahne laß mich tragen, Mit einem Saum von Purpur eingefaßt. Auf dieser Fahne sei die Himmelskönigin Zu sehen mit dem schönen Jesusknaben, Die über einer Erdenkugel schwebt, Denn also zeigte mir's die heil'ge Mutter.

1160

#### Marl.

Es sei so, wie du sagst.

## Johanna zum Erzbischof

Chrwiird'ger Bischof,

Legt Eure priesterliche Hand auf mich, Und sprecht den Segen über Eure Tochter!

1165

## Aniet nieder

## Erzbischof

Du bist gekommen, Segen auszuteilen, Nicht zu empfangen — Geh mit Gottes Kraft! Wir aber sind Unwürdige und Sünder.

Gie fteht auf

## Edelfnecht

Ein Herold fommt vom engelländ'schen Feldherrn.

## Johanna

Laß ihn eintreten, denn ihn sendet Gott!

1170

Der Rönig winkt dem Edelknecht, der hinausgeht

## Elfter Auftritt

Der herold zu den Borigen

#### **Rarl**

Was bringst du, Herold? Sage deinen Auftrag!

## Herold

Wer ist es, der für Karln von Balvis, Den Grafen von Ponthieu, das Wort hier führt?

#### Dunois

Nichtswürd'ger Herold! Niederträcht'ger Bube! Erfrechst du dich, den König der Franzosen Auf seinem eignen Boden zu verleugnen? Dich schützt dein Wappenrock, sonst solltest du—

# Herold

Frankreich erkennt nur einen einz'gen König, Und dieser lebt im engelländischen Lager.

## Karl

Seid ruhig, Better! Deinen Auftrag, Herold!

#### Herold

Mein edler Feldherr, den des Blutes jammert, Das schon gestossen und noch fließen soll, Hält seiner Krieger Schwert noch in der Scheide, Und ehe Orleans im Sturme fällt, Läßt er noch gütlichen Vergleich dir bieten.

#### Rarl

Laß hören!

1175

1180

## Johanna tritt hervor

Sire! Laß mich an deiner Statt Mit diesem Herold reden!

#### Rarl

Tu' das, Mädchen! Entscheide du, ob Krieg sei oder Friede!

## Johanna jum Berold

Wer fendet dich und spricht durch deinen Mund?

#### Serold

Der Briten Feldherr, Graf von Salsburn.

#### 1190

## Johanna

Herold, du lügst! Der Lord spricht nicht durch dich. Nur die Lebend'gen sprechen, nicht die Toten.

## Herold

Mein Feldherr lebt in Fülle der Gesundheit Und Kraft, und lebt euch allen zum Verderben.

## Johanna

Er lebte, da du abgingst. Diesen Morgen Streckt' ihn ein Schuß aus Orleans zu Boden, Als er vom Turm La Tournelle niedersah. — Du lachst, weil ich Entserntes dir verfünde? Nicht meiner Rede, deinen Augen glaube! Begegnen wird dir seiner Leiche Zug, Wenn deine Füße dich zurücketragen! Jetzt, Herold, sprich und sage deinen Austrag!

1195

## Herold

Wenn du Verborgnes zu enthüllen weißt, So fennst du ihn, noch eh ich dir ihn sage.

## Johanna

Ich brauch' ihn nicht zu wissen, aber du 1205 Vernimm den meinen jest! und diese Worte Verfündige den Fürsten, die dich sandten! - König von England, und ihr, Herzoge Bedford und Glofter, die das Reich verwesen! Gebt Rechenschaft dem Könige des Himmels 1210 Von wegen des vergognen Blutes! Gebt Beraus die Schlüssel alle von den Städten, Die ihr bezwungen wider göttlich Recht! Die Junafrau kommt vom Könige des Himmels, Euch Frieden zu bieten oder blut'gen Krieg. 1215 Wählt! Denn das fag' ich euch, damit ihr's wisset: Euch ist das schöne Frankreich nicht beschieden Vom Sohne der Maria — sondern Karl, Mein Herr und Dauphin, dem es Gott gegeben, Wird königlich einziehen zu Paris, 1220 Von allen Großen seines Reichs begleitet. - Jett, Herold, geh und mach' dich eilends fort, Denn eh du noch das Lager magst erreichen Und Botschaft bringen, ist die Jungfrau dort Und pflanzt in Orleans das Siegeszeichen. 1225 Sie geht, alles fett fich in Bewegung, ber Borhang fällt

# Zweiter Aufzug

Gegend von Felsen begrengt

## Erster Auftritt

Talbot und Lionel, englische Heerführer. Philipp, Herzog von Burgund. Ritter Fastols und Chatillon mit Soldaten und Fahnen

#### Talbot

Hitter Fastolf geht ab mit den Soldaten

#### Lionel

Geschlagen! Feldherr, nennt das Wort nicht mehr! Ich darf es mir nicht denken, daß der Franke Des Engelländers Kücken heut gesehn. — D Orleans! Orleans! Grab unsers Ruhms! Auf beinen Feldern liegt die Ehre Englands.

Beschimpsend lächerliche Niederlage!

Ber wird es glauben in der fünft'gen Zeit!

Die Sieger bei Poitiers, Crequi

Und Azincourt gejagt von einem Beibe!

Das muß uns trösten. Wir sind nicht von Menschen

Bessiegt, wir sind vom Teusel überwunden.

#### Talbot

Vom Teufel unfrer Narrheit. — Wie, Burgund? Schreckt dies Gespenst des Pöbels auch die Fürsten? Der Aberglaube ist ein schlechter Mantel Für Eure Feigheit — Eure Völker flohn zuerst.

1250

## Burgund

Niemand hielt stand. Das Flichn war allgemein.

#### Talbot

Nein, Herr! Auf Eurem Flügel fing es an. Ihr stürztet Euch in unser Lager, schreiend: "Die Höll' ist los, der Satan kämpst für Frankreich!" Und brachtet so die Unsern in Verwirrung.

1255

#### Lionel

Thr könnt's nicht leugnen. Euer Flügel wich Zuerst.

## Burgund

Weil dort der erste Angriff war.

## Talbot

Das Mädchen kannte unsers Lagers Blöße; Sie wußte, wo die Furcht zu finden war.

### Burgund

Wie? Soll Burgund die Schuld des Unglücks tragen? 1260

### Lionel

Wir Engelländer, waren wir allein, Bei Gott! Wir hätten Orleans nicht verloren!

## Burgund

Nein — benn ihr hättet Orleans nie gesehn! Wer bahnte euch den Weg in dieses Reich, Reicht' euch die treue Freundeshand, als ihr An diese seindlich fremde Küste stieget? Wer frönte euren Heinrich zu Paris, Und unterwarf ihm der Franzosen Herzen? Bei Gott! Wenn dieser starke Arm euch nicht Hereingeführt, ihr sahet nie den Rauch Von einem fränkischen Kamine steigen!

## 1270

1265

## Lionel

Wenn es die großen Worte täten, Herzog, So hättet Ihr allein Frankreich erobert.

## Burgund

Ihr seid unlustig, weil euch Orleans Entging, und laßt nun eures Zornes Galle An mir, dem Bundesfreund, aus. Warum entging Uns Orleans, als eurer Habsucht wegen? Es war bereit, sich mir zu übergeben, Ihr, euer Neid allein hat es verhindert.

### Talbot

Nicht Eurentwegen haben wir's belagert.

1280

#### Burgund

Wie stünd's um euch, zög' ich mein Heer gurück?

## Lionel

Nicht schlimmer, glaubt mir, als bei Azincourt, Wo wir mit Euch und mit ganz Frankreich fertig wurden.

## Burgund

Doch tat's euch sehr um unfre Freundschaft not, Und teuer kaufte sie der Reichsverweser.

#### -1285

#### Talhot

Ja, teuer, teuer haben wir sie heut Vor Orleans bezahlt mit unstrer Ehre.

## Burgund

Treibt es nicht weiter, Lord, es könnt' Euch reuen! Berließ ich meines Herrn gerechte Fahnen, Lud auf mein Haupt den Namen des Verräters, Um von dem Fremdling folches zu ertragen? Was tu' ich hier und fechte gegen Frankreich? Wenn ich dem Undankbaren dienen soll, So will ich's meinem angebornen König.

#### Talbot

Ihr steht in Unterhandlung mit dem Dauphin, Wir wissen's, doch wir werden Mittel finden, Uns vor Verrat zu schüßen.

### 1295

1290

## Burgund

Tod und Hölle!

Begegnet man mir so? — Chatillon! Laß meine Bölfer sich zum Ausbruch rüsten; Wir gehn in unser Land zurück.

Chatillon geht ab

#### Linuel

Glück auf den Weg! 1300 Rie war der Ruhm des Briten glänzender, Als da er, seinem guten Schwert allein Vertrauend, ohne Helfershelfer focht. Es fampfe jeder seine Schlacht allein : Denn ewig bleibt es wahr: französisch Blut Und englisch fann sich redlich nie vermischen.

1305

1310

1315

## Zweiter Auftritt

Ronigin Ifabeau, von einem Bagen begleitet, ju ben Borigen

## Riabean

Was muß ich hören, Feldherrn! Haltet ein! Bas für ein hirnverrückender Planet Verwirrt euch also die gesunden Sinne? Jett, da euch Eintracht nur erhalten kann, Wollt ihr in Haß euch trennen und, euch selbst Befehdend, euren Untergang bereiten? - Ich bitt' Euch, edler Herzog. Ruft den raschen Befehl zurück! — Und Ihr, ruhmvoller Talbot, Besänftiget den aufgebrachten Freund! Rommt, Lionel, helft mir die stolzen Geister Zufriedensprechen und Versöhnung stiften.

### Lionel

Ich nicht, Menladn. Mir ist alles gleich. Ich denke so: Was nicht zusammen kann Bestehen, tut am besten, sich zu lösen.

1335

1340

#### Riabeau

Wie? Wirkt der Hölle Gaufelkunst, die uns Im Treffen so verderblich war, auch hier Noch fort, uns sinnverwirrend zu betören? Wer sing den Zank an? Redet! — Edler Lord!

Zu Talbot

Seid Ihr's, der seines Vorteils so vergaß,

Den werten Bundsgenossen zu verletzen?

Was wollt Ihr schaffen ohne diesen Arm?

Er baute Eurem König seinen Thron;

Er hält ihn noch und stürzt ihn, wenn er will;

Sein Heer verstärft Euch und noch mehr sein Name. 1330

Ganz England, strömt' es alle seine Bürger

Auf unsre Küsten aus, vermöchte nicht

Dies Reich zu zwingen, wenn es einig ist;

Nur Frankreich sonnte Frankreich überwinden.

#### Talbot

Wir wissen den getreuen Freund zu ehren. Dem falschen wehren, ist der Klugheit Pflicht.

## Burgund

Wer treulos sich des Dankes will entschlagen, Dem fehlt des Lügners freche Stirne nicht.

#### Niabeau

Wie, edler Herzog? Könntet Ihr so sehr Der Scham absagen und der Fürstenehre, In jene Hand, die Euren Vater mordete, Die Eurige zu legen? Wärt Ihr rasend Genug, an eine redliche Versöhnung Zu glauben mit dem Dauphin, den Ihr selbst

1345

1360

1365

An des Verderbens Rand geschleudert habt? So nah dem Falle wolltet Ihr ihn halten, Und Euer Werk wahnsinnig selbst zerstören? Hier stehen Eure Freunde. Euer Heil Ruht in dem festen Bunde nur mit England.

## Burgund

Fern ist mein Sinn vom Frieden mit dem Dauphin; 1350 Doch die Verachtung und den Übermut Des stolzen Englands kann ich nicht ertragen.

## Mabean

Kommt! Haltet ihm ein rasches Wort zugut. Schwer ist der Kummer, der den Feldherrn drückt, Und ungerecht, Ihr wißt es, macht das Unglück. 1355 Kommt! Kommt! Umarmt euch, laßt mich diesen Riß Schnell heilend schließen, eh er ewig wird.

#### Talbot

Was dünket Euch, Burgund? Ein edles Herz Bekennt sich gern von der Vernunft besiegt. Die Königin hat ein kluges Wort geredet; Laßt diesen Händedruck die Wunde heilen, Die meine Zunge übereilend schlug.

## Burgund

Madame sprach ein verständig Wort, und mein Gerechter Zorn weicht der Notwendigkeit.

## Mabean

Wohl! So besiegelt den erneuten Bund Mit einem brüderlichen Kuß, und mögen Die Winde das Gesprochene verwehen.

Burgund und Talbot umarmen sich

#### Linnel

betrachtet die Gruppe, für sich Glück zu dem Frieden, den die Furie stiftet!

## Jjabean

Wir haben eine Schlacht verloren, Feldherrn; Das Glück war uns zuwider; darum aber Entfink' euch nicht der edle Mut. Der Dauphin Verzweiselt an des Himmels Schutz und ruft Des Satans Kunst zu Hilfe; doch er habe Umsonst sich der Verdammnis übergeben, Und seine Hölle selbst errett' ihn nicht. Ein sieghaft Mädchen führt des Feindes Heer; Ich will das eure führen, ich will euch Statt einer Jungfrau und Prophetin sein.

1370

1375

#### Lionel

Madame, geht nach Paris zurück! Wir wollen Mit guten Waffen, nicht mit Weibern siegen.

1380

## Talbot

Geht! Geht! Seit Ihr im Lager seid, geht alles Zurück, kein Segen ist mehr in unsern Waffen.

## Burgund

Geht! Eure Gegenwart schafft hier nichts Gutes; Der Krieger nimmt ein Ürgernis an Euch.

## Jabean

fieht einen um den andern erstaunt an Ihr auch, Burgund? Ihr nehmet wider mich Partei mit diesen undankbaren Lords?

## Burgund

Geht! Der Soldat verliert den guten Mut, Wenn er für Eure Sache glaubt zu fechten.

## Jiabean

Ich hab' kaum Frieden zwischen euch gestistet, So macht ihr schon ein Bündnis wider mich?

1390

#### Talbot

Geht, geht mit Gott, Madame! Wir fürchten uns Bor keinem Teufel mehr, sobald Ihr weg seid.

## Riabeau

Bin ich nicht eure treue Bundsgenoffin? Ift eure Sache nicht die meinige?

## Talbot

Doch Cure nicht die unfrige. Wir find In einem ehrlich guten Streit begriffen.

1395

## Burgund

Ich räche eines Vaters blut'gen Mord; Die fromme Sohnspflicht heiligt meine Waffen.

#### Talbot

Doch grad heraus! Was Ihr am Dauphin tut, Ist weder menschlich gut, noch göttlich recht.

1400

#### Mabean

Fluch foll ihn treffen bis ins zehnte Glied! Er hat gefrevelt an dem Haupt der Mutter.

## Burgund

Er rächte einen Vater und Gemahl.

## Isabeau

Er warf sich auf zum Richter meiner Sitten !

#### Pinnel

Das war unehrerbietig von dem Sohn!

1405

## Jabean

In die Verbannung hat er mich geschickt.

#### Talbot

Die öffentliche Stimme zu vollziehn.

## Isabeau

Fluch treffe mich, wenn ich ihm je vergebe! Und eh er herrscht in seines Baters Reich —

#### Talbot

Ch opfert Ihr die Ehre seiner Mutter!

1410

## Jabeau

The wist nicht, schwache Seelen,
Was ein beleidigt Mutterherz vermag.
Ich liebe, wer mir Gutes tut, und hasse,
Wer mich verletzt, und ist's der eigne Sohn,
Den ich geboren, desto hassenster.

Dem ich das Dasein gab, will ich es rauben,
Wenn er mit ruchlos frechem Übermut
Den eignen Schoß verletzt, der ihn getragen.
Ihr, die ihr Krieg führt gegen meinen Sohn,
Ihr habt nicht Recht noch Grund, ihn zu berauben.
Was hat der Dauphin Schweres gegen euch
Verschuldet? Welche Pflichten brach er euch?
Euch treibt die Chrsucht, der gemeine Neid;
Ich darf ihn hassen, ich hab' ihn geboren.

#### Talbot

Wohl, an der Rache fühlt er seine Mutter!

#### Riabean

Armfel'ge Gleisner, wie veracht' ich euch,
Die ihr euch selbst so wie die Welt belügt!
Thr Engelländer streckt die Räuberhände
Nach diesem Frankreich aus, wo ihr nicht Recht
Noch gült'gen Anspruch habt auf so viel Erde,
Uls eines Pserdes Huf bedeckt. — Und dieser Herzog,
Der sich den Guten schelken läßt, verkauft
Sein Vaterland, das Erbreich seiner Ahnen,
Dem Reichsseind und dem fremden Herrn. — Gleichwohl
Ist euch das dritte Wort Gerechtigkeit.

1435
— Die Heuchelei veracht' ich. Wie ich bin,
So sehe mich das Aug' der Welt.

## Burgund

Wahr ist's!

1440

1445

1450

Den Ruhm habt Ihr mit starkem Geist behauptet.

## Mabean

Ich habe Leidenschaften, warmes Blut, Wie eine andre, und ich fam als Königin In dieses Land, zu leben, nicht zu scheinen.
Sollt' ich der Freud' absterben, weil der Fluch Des Schicksals meine lebensfrohe Jugend zu dem wahnsinn'gen Gatten hat gesellt?
Mehr als das Leben lieb' ich meine Freiheit, Und wer mich hier verwundet — Doch warum Mit euch mich streiten über meine Kechte?
Schwer fließt das diese Blut in euren Abern;
Ihr kennt nicht das Vergnügen, nur die But!

Geschwankt hat zwischen Bös und Gut, kann nicht Bon Herzen hassen, noch von Herzen lieben.
— Ich geh' nach Melun. Gebt mir diesen da,

Auf Lionel zeigend

Der mir gefällt, zur Kurzweil und Gesellschaft, Und dann macht, was ihr wollt! Ich frage nichts 1455 Nach den Burgundern noch den Engelländern.

Sie winkt ihrem Pagen und will gehen

#### Lionel

Berlaßt Euch drauf. Die schönsten Frankenknaben, Die wir erbeuten, schicken wir nach Melun.

## Ifabeau gurudtommend

Wohl taugt ihr, mit dem Schwerte dreinzuschlagen; Der Franke nur weiß Zierliches zu sagen. 1460

Sie geht ab

## Dritter Auftritt

Talbot. Burgund. Lionel

Talbot

Was für ein Weib!

Lionel

Nun eure Meinung, Feldherrn!

Fliehn wir noch weiter oder wenden uns Zurück, durch einen schnellen kühnen Streich Den Schimpf des heut'gen Tages auszulöschen?

## Burgund

Wir sind zu schwach, die Völker sind zerstreut, Zu neu ist noch der Schrecken in dem Heer.

#### Talbot

Ein blinder Schrecken nur hat uns besiegt, Der schnelle Eindruck eines Augenblicks. Dies Furchtbild der erschreckten Einbildung Wird, näher angesehn, in nichts verschwinden. Drum ist mein Rat, wir führen die Armee Mit Tagesanbruch über den Strom zurück, Dem Keind entgegen.

1470

## Burgund

Überlegt —

#### Lionel

Mit Eurer

Erlaubnis. Hier ist nichts zu überlegen. Wir müssen das Verlorne schleunig wieder Gewinnen oder sind beschimpft auf ewig.

1475

#### Talbot

Es ist beschlossen. Morgen schlagen wir. Und dies Phantom des Schreckens zu zerstören, Das unsre Völker blendet und entmannt, Laßt uns mit diesem jungfräulichen Teusel Uns messen in persönlichem Gesecht. Stellt sie sich unserm tapsern Schwert, nun dann, So hat sie uns zum letztenmal geschadet; Stellt sie sich nicht, und seid gewiß, sie meidet Den ernsten Kamps, so ist das Heer entzaubert.

1480

1485

#### Lionel

So sei's! Und mir, mein Feldherr, überlaffet Dies leichte Kampffpiel, wo fein Blut soll fliegen. Denn lebend dent' ich das Beipenst zu fangen, Und por des Baitards Augen, ihres Buhlen, Trag' ich auf diesen Armen sie herüber Zur Luft des Heers, in das britann'sche Lager.

1490

## Burgund

Versprechet nicht zu viel.

#### Talhat

Erreich' ich sie,

Ich denke sie so sanst nicht zu umarmen. Rommt jeto, die ermüdete Ratur Durch einen leichten Schlummer zu erquicken, Und dann zum Aufbruch mit der Morgenröte!

1495

1500

Gie gehen ab

# Vierter Auftritt

Johanna mit ber gabne, im Belm und Bruftharnifch, fonft aber weiblich gefleibet. Dunois, La Sire, Ritter und Golbaten zeigen fich oben auf dem Felsenweg, ziehen ftill darüber hinmeg und erscheinen gleich barauf auf der Szene

## Johanna

ju ben Rittern, die fie umgeben, indem der Bug oben immer noch fortwährt

Erstiegen ist der Wall, wir sind im Lager! Jest werft die Hülle der verschwiegnen Racht Von euch, die euren stillen Zug verhehlte, Und macht dem Teinde eure Schreckensnähe Durch lauten Schlachtruf fund — Gott und die Jungfrau!

#### Mile

rufen laut unter wildem Waffengetös Gott und die Jungfrau!

Trommeln und Trompeten

Schildwache hinter der Szene Keinde! Keinde! Feinde!

## Johanna

Tetzt Fackeln her! Werft Feuer in die Zelte! Der Flammen Wut vermehre das Entsetzen, Und drohend rings umfange sie der Tod! Soldaten eilen fort, sie will folgen

1505

Dunois hält fie gurück

Du haft das Deine nun erfüllt, Johanna! Mitten ins Lager haft du uns geführt, Den Feind haft du in unfre Hand gegeben. Sett aber bleibe von dem Kampf zurück, Uns überlaß die blutige Entscheidung!

1510

## La Hire

Den Weg des Siegs bezeichne du dem Heer, Die Fahne trag uns vor in reiner Hand; Doch nimm das Schwert, das tödliche, nicht selbst, Versuche nicht den falschen Gott der Schlachten, Denn blind und ohne Schonung waltet er.

1515

## Johanna

Wer darf mir Halt gebieten? Wer dem Geift Borschreiben, der mich führt? Der Pfeil muß fliegen, Wohin die Hand ihn seines Schüßen treibt. Wo die Gefahr ist, muß Johanna sein;

1520

Nicht heut, nicht hier ist mir bestimmt zu fallen; Die Krone muß ich sehn auf meines Königs Haupt. Dies Leben wird fein Gegner mir entreißen, Bis ich vollendet, was mir Gott geheißen.

Sie geht ab

## La Hire

Kommt, Dunois! Laßt uns der Heldin folgen Und ihr die tapfre Bruft zum Schilde leihn!

1525

Gehen ab

# Fünfter Auftritt

Englische Soldaten fliehen über die Bühne. Hierauf Talbot

### Griter

Das Mädchen! Mitten im Lager!

### 3weiter

Nicht möglich! Nimmermehr! Wie fam sie in das Lager?

#### Dritter

Durch die Luft! Der Teufel hilft ihr!

## Bierter und Fünfter

Flieht! Flieht! Wir sind alle des Todes! Geben ab

## Talbot fommt

Sie hören nicht — Sie wollen mir nicht stehn! 1530 Gelöst sind alle Bande des Gehorsams; Als ob die Hölle ihre Legionen Berdammter Geister ausgespien, reißt Ein Taumelwahn den Tapsern und den Keigen Gehirnlos fort: nicht eine kleine Schar 1535 Kann ich der Feinde Flut entgegenstellen, Die wachsend, wogend in das Lager dringt! — Bin ich der einzig Nüchterne, und alles Muß um mich her in Kiebers Hitze rasen? Bor diesen frant'schen Weichlingen zu fliehn, 1540 Die wir in zwanzig Schlachten überwunden!-Wer ist sie denn, die Unbezwingliche, Die Schreckensaöttin, die der Schlachten Blück Auf einmal wendet, und ein schüchtern Heer Von feigen Rehn in Löwen umgewandelt? 1545 Eine Gautlerin, die die gelernte Rolle Der Heldin spielt, soll wahre Helden schrecken? Ein Beib entriß mir allen Siegesruhm?

Soldat fturat herein

Das Mädchen! Flieh! Flieh, Feldherr!

Talbot ftößt ihn nieder

Flieh zur Hölle

Du selbst! Den soll dies Schwert durchbohren, 1550 Der mir von Furcht spricht und von seiger Flucht! Er aeht ab

# Sechster Auftritt

Der Prospekt öffnet sich. Man sieht das englische Lager in vollen Flammen stehen. Trommeln, Flucht und Bersolgung. Nach einer Weile kommt Monkgomern

#### Montgomern allein

Wo foll ich hinfliehn? Feinde rings umher und Tod! Hier der ergrimmte Feldherr, der mit drohndem Schwert Die Flucht versperrend uns dem Tod entgegentreibt.

Tort die Fürchterliche, die verderblich um sich her
Wie die Brunst des Feuers raset — Und ringsum kein Busch,
Der mich verbärge, keiner Höhle sichrer Raum!

D, wär' ich nimmer über Meer hiehergeschisst,
Ich Unglücksel'ger! Eitler Wahn betörte mich,
Wohlseilen Ruhm zu suchen in dem Frankenkrieg,
Und jeso führt mich das verderbliche Geschick
In diese blut'ge Mordschlacht. — Wär' ich weit von hier
Daheim noch an der Savern' blühendem Gestad,
Im sichern Vaterhause, wo die Nutter mir
In Gram zurückblieb und die zarte, süße Braut.

Johanna zeigt sich in der Ferne

Weh mir! Was seh' ich! Dort erscheint die Schreckliche! Aus Brandes Flammen, düsterleuchtend, hebt sie sich Wie aus der Hölle Rachen ein Gespenst der Nacht Hervor. — Wohin entrinn' ich! Schon ergreist sie mich Mit ihren Feueraugen, wirst von sern Der Blicke Schlingen nimmersehlend nach mir aus. Um meine Füße, fest und sester, wirret sich Das Zauberknäul, daß sie gesesselt mir die Flucht Versagen! Hinsehn muß ich, wie das Herz mir auch Dagegenkämpse, nach der tödlichen Gestalt!

Johanna tut einige Schritte ihm entgegen und bleibt wieder stehen Sie naht! Ich will nicht warten, bis die Grimmige Zuerst mich anfällt! Bittend will ich ihre Knie Umfassen, um mein Leben flehn; sie ist ein Weib, Ob ich vielleicht durch Tränen sie erweichen kann!

Indem er auf sie zugehen will, tritt sie ihm rasch entgegen

## Siebenter Auftritt

Johanna. Montgomery

#### Johanna

Du bist des Todes! Eine brit'sche Mutter zeugte dich. 1580

## Montgomern fällt ihr zu Füßen

Halt ein, Furchtbare! Nicht den Unwerteidigten Durchbohre! Weggeworsen hab' ich Schwert und Schild; Zu deinen Füßen sinst ich wehrlos, slehend hin. Laß mir das Licht des Lebens, nimm ein Lösegeld! Reich an Besitztum wohnt der Bater mir daheim 1585 Im schönen Lande Wallis, wo die schlängelnde Savern' durch grüne Auen rollt den Silberstrom, Und funfzig Dörser kennen seine Herrschaft an. Mit reichem Golde löst er den geliebten Sohn, Wenn er mich im Frankenlager lebend noch vernimmt. 1590

## Johanna

Betrogner Tor! Verlorner! In der Jungfrau Hand Bist du gefallen, die verderbliche, woraus Nicht Rettung noch Erlösung mehr zu hoffen ist. Wenn dich das Unglück in des Krokodils Gewalt Gegeben oder des gesteckten Tigers Klaun, Wenn du der Löwenmutter junge Brut geraubt, Du könntest Mitleid sinden und Barmherzigkeit; Doch tödlich ist's, der Jungfrau zu begegnen. Denn Dem Geisterreich, dem strengen, unverletzlichen, Verpflichtet mich der furchtbar bindende Vertrag, Mit dem Schwert zu töten alles Lebende, das mir Der Schlachten Gott verhängnisvoll entgegenschickt.

## Montgomern

Furchtbar ist deine Rede, doch dein Blick ist saust; Richt schrecklich bist du in der Nähe anzuschaun, Es zieht das Herz mich zu der lieblichen Gestalt. D, bei der Milde deines zärtlichen Geschlechts Fleh' ich dich an. Erbarme meiner Jugend dich!

1605

## Johanna

Nicht mein Geschlecht beschwöre! Nenne mich nicht Weib! Gleichwie die körperlosen Geister, die nicht frein Auf ird'sche Weise, schließ' ich mich an kein Geschlecht 1610 Der Menschen an, und dieser Panzer deckt kein Herz.

## Montgomern

D, bei der Liebe heilig waltendem Gesetz,
Dem alle Herzen huldigen, beschwör' ich dich!
Daheim gelassen hab' ich eine holde Braut,
Schön, wie du selbst bist, blühend in der Jugend Reiz. 1615
Sie harret weinend des Geliebten Wiederfunst.
D, wenn du selber je zu lieben hoffst, und hoffst
Beglückt zu sein durch Liebe, trenne grausam nicht
Zwei Herzen, die der Liebe heilig Bündnis knüpst!

#### Johanna

Du rufest lauter irdisch fremde Götter an, 1620 Die mir nicht heilig, noch verehrlich sind. Ich weiß Nichts von der Liebe Bündnis, das du mir beschwörst, Und nimmer kennen werd' ich ihren eitlen Dienst. Berteidige dein Leben, denn dir rust der Tod.

## Montgomern

D, so erbarme meiner jammervollen Eltern dich, Die ich zu Haus verlassen! Ja, gewiß auch du Berließest Eltern, die die Sorge guält um dich.

#### 1625

#### Johanna

Ungläcklicher! Und du erinnerst mich daran, Wie viele Mütter dieses Landes kinderlos, Wie viele zarte Kinder vaterlos, wieviel 1630 Verlobte Bräute Witwen worden sind durch euch! Auch Englands Mütter mögen die Verzweistung nun Ersahren, und die Tränen kennen lernen, Die Frankreichs jammervolle Gattinnen geweint.

### Montgomern

D, schwer ist's, in der Fremde sterben unbeweint.

#### 1635

1640

1645

#### Johanna

Wer rief euch in das fremde Land, den blühnden Fleiß Ter Felder zu verwüsten, von dem heim'schen Herd Uns zu verjagen und des Krieges Feuerbrand Zu wersen in der Städte friedlich Heiligtum? Thr träumtet schon in eures Herzens eitelm Wahn, Den freigebornen Franken in der Knechtschaft Schmach Zu stürzen und dies große Land, gleichwie ein Boot, Un euer stolzes Meerschiff zu beseitigen! Thr Toren! Frankreichs königliches Wappen hängt Um Throne Gottes. Gher rift ihr einen Stern Vom Himmelwagen, als ein Dorf aus diesem Reich, Dem unzertrennlich ewig einigen!— Der Tag Der Rache ist gekommen; nicht lebendig mehr Zurückemessen werdet ihr das heil'ge Meer, Das Gott zur Länderscheide zwischen euch und uns Gesetzt, und das ihr frevelnd überschritten habt.

1650

## Montgomern läßt ihre hand los

D, ich muß sterben! Grausend faßt mich schon der Tod.

#### Johanna

Stirb, Freund! Warum fo zaghaft zittern vor dem Tod, Dem unentfliehbaren Geschick? - Sieh mich an! Sieh! Ich bin nur eine Jungfrau, eine Schäferin 1655 Geboren; nicht des Schwerts gewohnt ist diese Hand, Die den unschuldig frommen Hirtenstab geführt. Doch weggeriffen von der heimatlichen Flur, Vom Vaters Bujen, von der Schwestern lieber Brust Muß ich hier, ich muß—mich treibt die Götterstimme, nicht 1660 Eignes Gelüsten, — euch zu bitterm Harm, mir nicht Zur Freude, ein Gespenft des Schreckens würgend gehn, Den Tod verbreiten und sein Opfer sein zulett! Denn nicht den Zag der frohen Heimkehr werd' ich sehn. Noch vielen von den Euren werd' ich tödlich sein, 1665 Noch viele Witwen machen, aber endlich werd' Ich selbst umkommen und erfüllen mein Geschick. - Erfülle du auch deines. Greife frisch zum Schwert, Und um des Lebens füße Beute kämpfen wir.

## Montgomern fteht auf

Nun, wenn du sterblich bist wie ich, und Waffen dich Verwunden; kann's auch meinem Arm beschieden sein, Zur Höll' dich sendend Englands Not zu endigen. In Gottes gnäd'ge Hände leg' ich mein Geschick.

Ruf' du, Verdammte, deine Höllengeister an, Dir beizustehen! Wehre deines Lebens dich!

Er ergreift Schild und Schwert und bringt auf fie ein, friegerische Musit erschalt in ber Ferne, nach einem turgen Gesechte fällt Montgomern

## Achter Auftritt

## Johanna allein

Tich trug dein Juß zum Tode — Jahre hin!
Sie tritt von ihm weg und bleibt gedankenvoll stehen
Erhabne Jungfrau, du wirkst Mächtiges in mir!
Du rüstest den unkriegerischen Arm mit Kraft,
Dies Herz mit Unerbittlichkeit bewaffnest du.
In Mitseid schmilzt die Seele, und die Hand erbebt,
Uls bräche sie in eines Tempels heil'gen Bau,
Den blühenden Leib des Gegners zu verletzen;
Schon vor des Eisens blanker Schneide schaudert mir,
Doch wenn es not tut, alsbald ist die Kraft mir da,
Und nimmer irrend in der zitternden Hand regiert
Das Schwert sich selbst, als wär' es ein lebend'ger Geist.

## Reunter Auftritt

Gin Ritter mit geschloffenem Bifier. Johanna

#### Ritter

Berfluchte! Deine Stunde ist gekommen, Dich sucht' ich auf dem ganzen Feld der Schlacht, Berderblich Blendwerk! Fahre zu der Hölle Zurück, aus der du aufgestiegen bist.

1690

#### Johanna

Wer bist du, den sein boser Engel mir Entgegenschickt? Gleich eines Fürsten ist Dein Anstand, auch fein Brite scheinst du mir, Denn dich bezeichnet die burgund'sche Binde, Vor der sich meines Schwertes Spitze neigt.

1695

## Ritter

Verworfne, du verdientest nicht zu fallen Von eines Fürsten edler Hand. Das Beil Des Henkers sollte dein verdammtes Haupt Bom Rumpfe trennen, nicht der tapfre Degen Des königlichen Herzogs von Burgund.

1700

#### Johanna

So bist du dieser edle Herzog selbst?

Ritter ichlägt das Bifier auf Ich bin's. Elende, zittre und verzweifle! Die Satansfünste schützen dich nicht mehr, Du haft bisher nur Schwächlinge bezwungen; Ein Mann steht vor dir.

# Behnter Auftritt

Dunois und La Sire zu den Borigen

## Dunnis

Wende dich, Burgund!

Mit Männern fämpfe, nicht mit Jungfrauen.

## La Sire

Wir schützen der Prophetin heilig Haupt; Erst muß dein Degen diese Bruft durchbohren -

## Burgund

Richt diese buhlerische Circe fürcht' ich, Noch euch, die sie so schimpflich hat verwandelt.

Grröte, Bastard, Schande dir, La Hire,
Daß du die alte Tapserseit zu Künsten
Der Höll' erniedrigst, den verächtlichen
Schildknappen einer Teuselsbirne machst.
Rommt her! Euch allen biet' ich's! Der verzweiselt
Un Gottes Schut, der zu dem Teusel slieht.

# Sie bereiten sich zum Kampf, Johanna tritt dazwischen Ivhanna

Haltet inne!

## Burgund

Zitterft du für deinen Buhlen? Vor deinen Lugen soll er — Dringt auf Dunois ein

## Johanna

Haltet inne!

Trennt sie, La Hire—Kein französisch Blut soll fließen! Nicht Schwerter sollen diesen Streit entscheiden. 1720 Ein andres ist beschlossen in den Sternen— Auseinander, sag' ich — Höret und verehrt Den Geist, der mich ergreift, der aus mir redet!

## Dunvis

Was hältst du meinen aufgehobnen Arm, Und hemmst des Schwertes blutige Entscheidung? 1725 Das Eisen ist gezückt, es fällt der Streich, Der Frankreich rächen und versöhnen soll.

#### Johanna

ftellt sich in die Mitte und trennt beide Teile durch einen weiten Zwischenraum; zum Bastard

Tritt auf die Seite!

Zu La Hire

Bleib gefesselt stehen!

Ich habe mit dem Herzoge zu reden.

Nachdem alles ruhig ift

Was willst du tun, Burgund? Wer ist der Feind, 1730

Den deine Blicke mordbegierig suchen?

Dieser edle Pring ift Frankreichs Sohn, wie du,

Dieser Tapfre ift bein Waffenfreund und Landsmann!

Ich selbst bin deines Vaterlandes Tochter.

Wir alle, die du zu vertilgen strebst,

1735

1740

1745

Gehören zu den Deinen — unfre Urme

Sind aufgetan, dich zu empfangen, unfre Anie

Bereit, dich zu verehren — unser Schwert

Hat keine Spitze gegen dich. Ehrwürdig

Ift uns das Antlik, selbst im Keindeshelm,

Das unsers Königs teure Züge trägt.

## Burgund

Mit füßer Rede schmeichlerischem Ton Willst du, Sirene, deine Opfer locken.

Arglift'ge, mich betörft du nicht. Berwahrt

Ist mir das Ohr vor deiner Rede Schlingen,

Und deines Auges Feuerpfeile gleiten

Am guten Harnisch meines Busens ab.

Zu den Waffen, Dunois!

Mit Streichen, nicht mit Worten lagt uns fechten!

#### Dunvis

Erst Worte und dann Streiche. Fürchtest du Bor Worten dich? Auch das ist Feigheit Und der Verräter einer bösen Sache.

## Johanna

Uns treibt nicht die gebieterische Not Bu beinen Küßen; nicht als Flehende Erscheinen wir vor dir. — Blick' um dich her! In Niche liegt das engelländ'iche Lager. Und eure Toten decken das Gefild. Du hörst der Franken Kriegsdrommete tonen, Gott hat entschieden, unser ift der Siea. Des schönen Lorbeers frisch gebrochnen Zweig Sind wir bereit mit unserm Freund zu teilen. - D, fomm herüber! Edler Flüchtling, fomm Herüber, wo das Recht ist und der Sieg. Ich selbst, die Gottgesandte, reiche dir Die schwesterliche Hand. Ich will dich rettend Berüberziehn auf unfre reine Seite! -Der Himmel ist für Frankreich. Seine Engel, Du siehst sie nicht, sie fechten für den König; Sie alle sind mit Lilien geschmückt. Lichtweiß, wie diese Fahn', ift unfre Sache; Die reine Jungfrau ist ihr keusches Sinnbild.

#### Burgund

Verstrickend ist der Lüge trüglich Wort, Doch ihre Rede ist wie eines Kindes. Wenn böse Geister ihr die Worte leihn, So ahmen sie die Unschuld siegreich nach. 1750

1755

1760

1765

1770

89

Ich will nicht weiter hören. Zu den Waffen! Mein Ohr, ich fühl's, ift schwächer als mein Arm.

## Johanna

Du nennst mich eine Zauberin, gibst mir Künste Der Sölle schuld - Ift Frieden stiften, Sag Berjöhnen ein Geschäft der Hölle? Kommt 1780 Die Eintracht aus dem ew'aen Pfuhl hervor? Was ist unschuldig, heilig, menschlich gut, Wenn es der Kampf nicht ist ums Vaterland? Seit wann ist die Natur so mit sich selbst Im Streite, daß der Himmel die gerechte Sache 1785 Berläkt, und daß die Teufel sie beschützen? Ist aber das, was ich dir sage, aut, Wo anders als von oben konnt' ich's schöpfen? Wer hätte sich auf meiner Schäfertrift Zu mir gesellt, das find'sche Hirtenmädchen 1790 In königlichen Dingen einzuweihn? Ich bin vor hohen Fürsten nie gestanden, Die Kunft der Rede ist dem Munde fremd. Doch jett, da ich's bedarf, dich zu bewegen, Besitz' ich Einsicht, hoher Dinge Kunde, 1795 Der Länder und der Könige Geschick Liegt sonnenhell vor meinem Kindesblick, Und einen Donnerkeil führ' ich im Munde.

## Burgund

lebhaft bewegt, schlägt die Augen zu ihr auf und betrachtet sie mit Erstaunen und Kührung

Wie wird mir? Wie geschieht mir? Tit's ein Gott, Der mir das Herz im tiefsten Busen wendet? 1800 — Sie trügt nicht, diese rührende Gestalt! Nein! nein! Bin ich durch Zaubers Macht geblendet, So ist's durch eine himmlische Gewalt; Mir sagt's das Herz, sie ist von Gott gesendet.

#### Johanna

Er ist gerührt, er ist's! Ich habe nicht 1805 Umsonst gesicht; des Jornes Donnerwolke schmilzt Von seiner Stirne tränentauend hin, Und aus den Lugen, Friede strahlend, bricht Die goldne Sonne des Gesühls hervor.

— Weg mit den Waffen — drücket Herz an Herz — 1810 Er weint, er ist bezwungen, er ist unser!

Schwert und Jahne entsinken ihr, sie eilt auf ihn zu mit ausgebreiteten Armen und umschlingt ihn mit leidenschaftlichem Ungestüm. La hire und Dunois lassen die Schwerter fallen und eilen ihn zu umarmen

# Dritter Aufzug

Soflager des Königs zu Chalons an der Marne

# Erfter Auftritt

Dunois und La hire

#### Dunvis

Wir waren Herzensfreunde, Waffenbrüder, Für eine Sache hoben wir den Urm Und hielten fest in Not und Tod zusammen. Laßt Weiberliebe nicht das Band zertrennen, Das jeden Schicksalswechsel ausgehalten!

1815

La Hire

Prinz, hört mich an!

Sie sehe -

#### Dunvis

Ihr liebt das wunderbare Mädchen, Und mir ist wohlbekannt, worauf Ihr sinnt. Zum König denkt Ihr stehnden Fußes jetzt Zu gehen, und die Jungfrau zum Geschenk 1820 Euch zu erbitten — Eurer Tapserkeit Kann er den wohlverdienten Preis nicht weigern. Doch wißt — eh ich in eines andern Arm

La Hire

Hört mich, Pring!

#### Dunnis

Der Augen flüchtig schnelle Lust zu ihr.

Den unbezwungnen Sinn hat nie ein Weib
Gerührt, bis ich die Wunderbare sah,
Die eines Gottes Schickung diesem Reich
Zur Retterin bestimmt und mir zum Weibe,
Und in dem Augenblick gelobt' ich mir

1830
Mit heil'gem Schwur, als Braut sie heimzusühren.
Denn nur die Starke kann die Freundin sein
Des starken Mannes, und dies glühnde Herz
Sehnt sich, an einer gleichen Brust zu ruhn,
Die seine Krast kann sassen.

#### La Sire

Wie könnt' ich's wagen, Prinz, mein schwach Verdienst Mit Eures Namens Heldenruhm zu messen! Wo sich Graf Dunois in die Schranken stellt, Muß jeder andre Mitbewerber weichen. Doch eine niedre Schäserin kann nicht 1840 Uls Gattin würdig Euch zur Seite stehn. Das königliche Blut, das Eure Abern Durchrinnt, verschmäht so niedrige Vermischung.

#### Dunois

1845

Sie ist das Götterkind der heiligen Natur, wie ich, und ist mir ebenbürtig. Sie sollte eines Fürsten Hand entehren, Die eine Braut der reinen Engel ist, Die sich das Haupt mit einem Götterschein

1850

Umgibt, der heller strahlt als ird'sche Kronen, Die jedes Größte, Höchste dieser Erden Alein unter ihren Küßen liegen sieht! Denn alle Kürstenthronen, aufeinander Geftellt, bis zu den Sternen fortgebaut, Erreichten nicht die Sohe, wo fie fteht, In ihrer Engelsmajestät!

1855

## La Sire

Der König mag entscheiden.

#### Dunnis

Nein, sie selbst Entscheide! Sie hat Frankreich freigemacht, Und selber frei muß sie ihr Herz verschenken.

La Sire

Da kommt der Könia!

## 3weiter Auftritt

Rarl. Nanes Gorel. Du Chatel, Erzbischof und Chatillon gu ben Borigen

## Rarl zu Chatillon

Er kommt! Er will als seinen König mich Erkennen, jagt Ihr, und mir huldigen?

1860

#### Chatillon

Hier, Sire, in beiner königlichen Stadt Chalons will sich der Herzog, mein Gebieter, Bu deinen Füßen werfen. — Mir befahl er, Ils meinen Herrn und König dich zu grüßen; Er folgt mir auf dem Jug, gleich naht er selbst.

#### Sorel

Er kommt! D schöne Sonne dieses Tags, Der Freude bringt und Frieden und Versöhnung.

## Chatillon

Mein Herr wird kommen mit zweihundert Rittern, Er wird zu deinen Füßen niederknien; Doch er erwartet, daß du es nicht duldest, Als deinen Vetter freundlich ihn umarmest.

#### Rarl

Mein Herz glüht, an dem seinigen zu schlagen.

## Chatillon

Der Herzog bittet, daß des alten Streits Beim ersten Wiedersehn mit keinem Worte Meldung gescheh'.

#### .Rarl

Versenkt im Lethe sei Auf ewig das Bergangene. Wir wollen Nur in der Zukunft heitre Tage sehn.

#### Chatillon

Die für Burgund gefochten, alle follen In die Verföhnung aufgenommen sein.

## Karl

Ich werde so mein Königreich verdoppeln!

## Chatillon

Die Königin Isabeau soll in dem Frieden Mit eingeschlossen sein, wenn sie ihn annimmt.

#### Karl

Sie führet Krieg mit mir, nicht ich mit ihr. Unser Streit ist aus, sobald sie selbst ihn endigt. 1870

1875

1880

#### Chatillon

Zwölf Ritter sollen bürgen für dein Wort.

#### Karl

Mein Wort ist heilig.

#### Chatillon

Und der Erzbischof Soll eine Hostie teilen zwischen dir und ihm Zum Pfand und Siegel redlicher Verföhnung.

#### @arl

So sei mein Unteil an dem em'gen Beil, Als Herz und Handschlag bei mir einig sind. Welch andres Pfand verlangt der Herzog noch?

#### Chatillon

mit einem Blid auf Du Chatel Bier seh' ich einen, deffen Gegenwart Den ersten Gruß vergiften könnte. Du Chatel geht schweigend

#### Rarl

Geh.

Du Chatel! Bis der Herzog deinen Anblick 1895 Ertragen fann, magit du verborgen bleiben! Er folgt ihm mit den Augen, dann eilt er ihm nach und umarmt ihn Rechtschaffner Freund! Du wolltest mehr als dies Für meine Ruhe tun!

Du Chatel geht ab

#### Chatillon

Die andern Puntte nennt dies Instrument.

## Rarl zum Erzbischof

Bring es in Ordnung! Wir genehm'gen alles; Für einen Freund ist uns fein Preis zu hoch.

1890

Geht, Dunois! Nehmt hundert edle Ritter Mit Euch und holt den Herzog freundlich ein. Die Truppen alle sollen sich mit Zweigen Befränzen, ihre Brüder zu empfangen. Zum Feste schmücke sich die ganze Stadt, Und alle Glocken sollen es verfünden, Daß Frankreich und Burgund sich neu verbünden. Ein Sdelknecht kommt. Man hört die Trompeten

Edelfnecht

Der Herzog von Burgund hält seinen Einzug. Geht ab

Horch! Was bedeutet der Trompeten Ruf?

Dunois

geht mit La Hire und Chatillon

Auf! Ihm entgegen!

Karl zur Sorel

Ugnes, du weinst? Beinah gebricht auch mir Die Stärke, diesen Auftritt zu ertragen. Wie viele Todesopfer mußten fallen, Bis wir uns friedlich konnten wiedersehn! Doch endlich legt sich jedes Sturmes Wut, Tag wird es auf die diekste Nacht, und kommt Die Zeit, so reisen auch die spätsten Früchte!

Erzbischof am Tenfter

Der Herzog kann sich bes Gedränges kaum Erledigen. Sie heben ihn vom Pferd, Sie küssen seinen Mantel, seine Sporen. 1905

1910

1915

#### Parl

Es ist ein autes Volk, in seiner Liebe Raschlodernd wie in seinem Zorn. — Wie schnell Bergeffen ist's, daß eben diefer Herzog Die Bäter ihnen und die Söhne schlug; Der Augenblick verschlingt ein ganzes Leben! - Fass' dich, Sorel! Auch deine heft'ge Freude Möcht' ihm ein Stachel in die Seele sein; Nichts foll ihn hier beschämen, noch betrüben.

## Dritter Auftritt

Bergog von Burgund. Dunois. La Sire. Chatillon und noch zwei andere Ritter von des Bergogs Gefolge. Der Bergog bleibt am Gingang fteben; ber Ronig bewegt fich gegen ihn, fogleich nabert fich Burgund, und in dem Augenblick, wo er fich auf ein Anie will niederlaffen, empfängt ihn der König in seinen Armen

#### Parl

Ihr habt uns überrascht — Euch einzuholen Gedachten wir — Doch Ihr habt schnelle Pferde.

## Burgund

Sie trugen mich zu meiner Pflicht.

Er umarmt die Sorel und füßt fie auf die Stirne Mit Gurer

Erlaubnis, Base. Das ist unser Herrenrecht Bu Urras, und kein schönes Weib darf sich Der Sitte weigern.

## Marl.

Eure Hofftatt ift

Der Sitz der Minne, fagt man, und der Markt, Wo alles Schöne muß den Stapel halten.

1925

1935

#### Burgund

Wir sind ein handeltreibend Volk, mein König. Was köstlich wächst in allen Himmelsstrichen, Wird ausgestellt zur Schau und zum Genuß Auf unserm Markt zu Brügg, das höchste aber Von allen Gütern ist der Frauen Schönheit.

1940

#### Sorel

Der Frauen Treue gilt noch höhern Preis; Doch auf dem Markte wird sie nicht gesehen.

#### Parl

Ihr steht in bösem Ruf und Leumund, Vetter, Daß Ihr der Frauen schönste Tugend schmäht. 1945

#### Burgund

Die Regerei straft sich am schwersten selbst. Wohl Euch, mein König! Früh hat Euch das Herz, Was mich ein wildes Leben, spät, gelehrt!

Er bemerkt den Erzbischof und reicht ihm die Hand Ehrwürdiger Mann Gottes! Euren Segen! Euch trifft man immer auf dem rechten Platz; Wer Euch will finden, muß im Guten wandeln.

1950

## Erzbischof

Mein Meister ruse, wann er will, dies Herz Ist freudensatt, und ich kann fröhlich scheiden, Da meine Augen diesen Tag gesehn.

1955

## Burgund gur Sorel

Man spricht, Ihr habt euch Eurer edeln Steine Beraubt, um Waffen gegen mich daraus Zu schmieden? Wie? Seid Ihr so friegerisch Gefinnt? War's Euch so ernst, mich zu verderben? Doch unser Streit ist nun vorbei; es findet Sich alles wieder, was verloren war.

1960

Auch Euer Schmuck hat sich zurückgefunden;

Zum Kriege gegen mich war er bestimmt,

Nehmt ihn aus meiner Hand zum Friedenszeichen.

Er empfängt von einem seiner Begleiter bas Schmudfastchen und überreicht es ihr geöffnet. Ugnes Sorel sieht ben König betroffen an

#### Rarl

Nimm das Geschent, es ist ein zweisach teures Pfand 1965 Der schönen Liebe mir und der Bersöhnung.

#### Burgund

indem er eine brillantne Rose in ihre Haare stedt Warum ist es nicht Frankreichs Königskrone? Ich würde sie mit gleich geneigtem Herzen Auf diesem schönen Haupt beseskigen.

Ihre Hand bedeutend faffend

Und — zählt auf mich, wenn Ihr dereinst des Freundes 1970 Bedürfen solltet!

Agnes Sorel, in Tränen ausbrechend, tritt auf die Seite, auch der König bekämpft eine große Bewegung; alle Umstehenden bliden gerührt auf beibe Fürsten

## Burgund

nachdem er alle der Reihe nach angesehen, wirft er sich in die Arme des Königs

## D mein König!

In bemfelben Augenblick eilen die drei burgundischen Ritter auf Dunois, La hire und den Erzbischof zu und umarmen einander. Beide Fürsten liegen eine Zeitlang einander sprachlos in den Armen

Euch konnt' ich hassen! Euch konnt' ich entsagen!

#### Karl

Still! Still! Nicht weiter!

#### Burgund

Diesen Engelländer

Konnt' ich frönen! Diesem Fremdling Treue schwören! Euch, meinen König, ins Berderben stürzen! 1975

#### Rarl

Bergeßt es! Alles ift verziehen. Alles Tilgt dieser einz'ge Augenblick. Es war Ein Schickfal, ein unglückliches Gestirn!

Burgund faßt feine Sand

Ich will gutmachen! Glaubet mir, ich will's. Alle Leiden sollen Guch erstattet werden, Euer ganzes Königreich sollt Ihr zurück Empfangen — nicht ein Dorf soll daran sehlen!

#### .Rarl

Wir sind vereint. Ich fürchte keinen Feind mehr.

## Burgund

Glaubt mir, ich führte nicht mit frohem Herzen Die Waffen wider Euch. O, wüßtet Ihr — Warum habt Ihr mir diese nicht geschickt? Auf die Sorel zeigend

Nicht widerstanden hätt' ich ihren Tränen. — Nun soll uns keine Wacht der Hölle mehr Entzweien, da wir Brust an Brust geschlossen! Zetzt hab' ich meinen wahren Ort gesunden;

An diesem Herzen endet meine Irrfahrt.

## Erzbischof tritt zwischen beibe

Thr seid vereinigt, Fürsten! Frankreich steigt Ein neuverjüngter Phönix aus der Asche, Uns lächelt eine schöne Zukunft an. 1980

UOE

1985

Des Landes tiefe Wunden werden heilen. 1995 Die Dörfer, die verwüsteten, die Städte Aus ihrem Schutt sich prangender erheben, Die Felder decken sich mit neuem Grün — Doch, die das Opfer eures Zwists gefallen. Die Toten stehen nicht mehr auf; die Tränen, 2000 Die eurem Streit geflossen, sind und bleiben Geweint! Das kommende Geschlecht wird blühen; Doch das vergangne war des Elends Raub, Der Enfel Glück erweckt nicht mehr die Bäter. Das sind die Früchte eures Bruderzwists! 2005 Laft's euch zur Lehre dienen! Kürchtet die Gottheit Des Schwerts, ch ihr's der Scheid' entreißt. Loslaffen Kann der Gewaltige den Krieg, doch nicht Gelehrig wie der Falk sich aus den Lüften Zurückschwingt auf des Jägers Hand, gehorcht 2010 Der wilde Gott dem Ruf der Menschenstimme. Nicht zweimal kommt im rechten Augenblick, Wie heut, die Hand des Retters aus den Wolfen.

## Burgund

D Sire! Euch wohnt ein Engel an der Seite.

— Wo ift sie? Warum seh' ich sie nicht hier?

2015

#### Rarl

Wo ist Johanna? Warum sehlt sie uns In diesem sestlichschönen Augenblick, Den sie uns schenkte?

#### Erzbischof

Sire! Das heil'ge Mädchen Liebt nicht die Ruhe eines müß'gen Hofs,

Und ruft sie nicht der göttliche Befehl Und Licht der Welt hervor, so meidet sie Berschämt den eitlen Blick gemeiner Augen! Gewiß bespricht sie sich mit Gott, wenn sie Für Frankreichs Wohlfahrt nicht geschäftig ist; Denn allen ihren Schritten folgt der Segen.

2025

2020

## Bierter Auftritt

Johanna zu den Borigen

Sie ist im Harnisch, aber ohne Helm, und trägt einen Kranz in den Haaren

## Rarl

Du kommst als Priesterin geschmückt, Johanna, Den Bund, den du gestiftet, einzuweihn?

## Burgund

Wie schrecklich war die Jungfrau in der Schlacht, Und wie umstrahlt mit Anmut sie der Friede! — Hab' ich mein Wort gelöst, Iohanna? Bist du 2030 Besriedigt, und verdien' ich deinen Beisall?

#### Johanna

Dir selbst hast du die größte Gunst erzeigt. Jett schimmerst du in segenvollem Licht, Da du vorhin in blutrot düsterm Schein Ein Schreckensmond an diesem Himmel hingst.

2035

## Sich umschauend

Biel edle Ritter find' ich hier versammelt, Und alle Augen glänzen freudenhell; Nur einem Traurigen hab' ich begegnet, Der sich verbergen muß, wo alles jauchzt.

## Burgund

Und wer ist sich so schwerer Schuld bewußt, Daß er an unser Huld verzweiseln müßte?

2040

# Johanna

Darf er sich nahn? D, sage, daß er's darf! Mach' dein Verdienst vollkommen! Eine Versöhnung Ist keine, die das Herz nicht ganz besreit. Ein Tropse Haß, der in dem Freudenbecher 2045 Zurückbleibt, macht den Segenstrank zum Gift.
— Kein Unrecht sei so blutig, daß Burgund Un diesem Freudentag es nicht vergebe!

# Burgund

Ha, ich verstehe dich!

# Johanna

Und willst verzeihn?

Du willst es, Herzog? — Komm herein, Du Chatel! 2050 Sie öffnet die Tür und führt Du Chatel herein; dieser bleibt in der Entfernung stehen

Der Herzog ist mit seinen Feinden allen Bersöhnt, er ist es auch mit dir.

Du Chatel tritt einige Schritte näher und sucht in den Augen des herzogs zu lesen

# Burgund

Was machst du

Aus mir, Johanna? Weißt du, was du forderst?

# Johanna

Ein güt'ger Herr tut seine Pforten auf Für alle Gäste, keinen schließt er aus; Frei, wie das Firmament die Welt umspannt,

a (Sizis

So muß die Gnade Freund und Feind umschließen.
Es schickt die Sonne ihre Strahlen gleich
Nach allen Käumen der Unendlichkeit;
Gleichmessend gießt der Himmel seinen Tau
2060
Auf alle durstenden Gewächse aus.
Was irgend gut ist und von oben kommt,
Tst allgemein und ohne Korbehalt;

Burgund

Doch in den Falten wohnt die Finsternis!

D, sie fann mit mir schalten, wie sie will, 2065 Mein Herz ist weiches Wachs in ihrer Hand. — Umarmet mich, Du Chatel! Ich vergeb' Euch. Geist meines Baters, zürne nicht, wenn ich Die Hand, die dich getötet, freundlich fasse. Ihr Todesgötter, rechnet mir's nicht zu, 2070 Daß ich mein schrecklich Rachgelübde breche! Bei euch dort unten in der ew'gen Nacht, Da schlägt kein Herz mehr, da ist alles ewig, Steht alles unbeweglich fest — doch anders Ist es hier oben in der Sonne Licht. 2075 Der Mensch ist, der lebendigfühlende, Der leichte Raub des mächt'gen Augenblicks.

# Karl zur Johanna

Was dank' ich dir nicht alles, hohe Jungfrau! Wie schnell mein ganzes Schicksal umgewandelt! Die Freunde hast du mir versöhnt, die Feinde Mir in den Staub gestürzt und meine Städte

2105

Dem fremden Jody entrissen. — Du allein Vollbrachtest alles. — Sprich, wie lohn' ich dir!

# Johanna

Sei immer menschlich. Herr, im Blück, wie du's 2085 Im Unglück warst — Und auf der Größe Gipfel Bergiß nicht, was ein Freund wiegt in der Not: Du hast's in der Erniedriaung erfahren. Verweigre nicht Gerechtigkeit und Inade Dem letten deines Bolfs: denn von der Berde 2090 Berief dir Gott die Retterin - du wirst Gang Frankreich sammeln unter beinen Zepter, Der Ahn= und Stammherr großer Fürsten fein; Die nach dir kommen, werden heller leuchten. Als die dir auf dem Thron vorangegangen. 2095 Dein Stamm wird blühn, solang er sich die Liebe Bewahrt im Herzen seines Bolfs. Der Hochmut nur kann ihn zum Falle führen. Und von den niedern Sütten, wo dir jest Der Retter ausging, droht geheimnisvoll 2100 Den schuldbefleckten Enkeln das Verderben!

# Burgund

Erleuchtet Mädchen, das der Geist beseelt! Benn deine Augen in die Zukunst dringen, So sprich mir auch von meinem Stamm! Bird er Sich herrlich breiten, wie er angesangen?

## Johanna

Burgund! Hoch bis zu Throneshöhe haft Du deinen Stuhl gesetzt, und höher strebt Das stolze Herz, es hebt bis in die Wolken Den kühnen Bau. — Doch eine Hand von oben Wird seinem Wachstum schleunig Halt gebieten. Doch fürchte drum nicht deines Hauses Fall! In einer Jungfrau lebt es glänzend fort, Und zeptertragende Monarchen, Hirten Der Völker, werden ihrem Schoß entblühn. Sie werden herrschen auf zwei großen Thronen, Gesetze schreiben der bekannten Welt Und einer neuen, welche Gottes Hand Noch zudeckt hinter unbeschifften Meeren.

#### Rarl

D, sprich, wenn es der Geist dir offenbaret, Wird dieses Freundesbündnis, das wir jest Erneut, auch noch die späten Enkelsöhne Bereinigen?

# Johanna

nach einem Stillschweigen

Ihr Könige und Herrscher!
Fürchtet die Zwietracht! Wecket nicht den Streit Aus seiner Höhle, wo er schläft; denn einmal Erwacht, bezähmt er spät sich wieder! Enkel Erzeugt er sich, ein eisernes Geschlecht, Fortzündet an dem Brande sich der Brand. — Verlangt nicht mehr zu wissen! Freuet euch Der Gegenwart, laßt mich die Zukunst still Bedecken! 2110

2115

2120 \_

### Sorel

Heilig Mädchen, du erforschest 2130 Mein Herz, du weißt, ob es nach Größe eitel strebt; Auch mir gib ein erfreuliches Drakel!

# Johanna

Mir zeigt der Geist nur große Weltgeschicke; Dein Schicksal ruht in deiner eignen Brust!

#### Dunois

Was aber wird dein eigen Schicksal sein, Erhabnes Mädchen, das der Himmel liebt! Dir blüht gewiß das schönste Glück der Erden, Da du so fromm und heilig bist.

### Johanna

Das Glück Wohnt droben in dem Schoß des ew'gen Baters.

# Karl

Dein Glück sei fortan deines Königs Sorge! Denn deinen Namen will ich herrlich machen In Frankreich; selig preisen sollen dich Die spätesten Geschlechter — und gleich jetzt Erfüll' ich es. — Knie nieder!

Er zieht das Schwert und berührt sie mit demselben Und steh auf

Als eine Edle! Ich erhebe dich, Dein König, aus dem Staube deiner dunkeln Geburt — Im Grabe adl' ich deine Läter — Du sollst die Lilie im Wappen tragen, Den Besten sollst du ebenbürtig sein 2135

2140

2150

2155

2160

2165

2170

In Frankreich; nur das königliche Blut Bon Balois sei edler als das deine! Der Größte meiner Großen fühle sich Durch deine Hand geehrt; mein sei die Sorge, Dich einem edeln Gatten zu vermählen.

#### Dunois tritt vor

Mein Herz erkor sie, da sie niedrig war; Die neue Ehre, die ihr Haupt umglänzt, Erhöht nicht ihr Verdienst, noch meine Liebe. Hier in dem Angesichte meines Königs Und dieses heil'gen Bischofs reich' ich ihr Die Hand als meiner fürstlichen Gemahlin, Wenn sie mich würdig hält, sie zu empfangen.

#### Rarl

Unwiderstehlich Mädchen, du häufft Wunder Auf Wunder! Ja, nun glaub' ich, daß dir nichts Unmöglich ist. Du hast dies stolze Herz Bezwungen, das der Liebe Allgewalt Hohnsprach bis iest.

# La hire tritt vor

Johannas schönster Schmuck, Kenn' ich sie recht, ist ihr bescheidnes Herz. Der Huldigung des Größten ist sie wert, Doch nie wird sie den Wunsch so hoch erheben. Sie strebt nicht schwindelnd ird'scher Hoheit nach; Die treue Neigung eines redlichen Gemüts genügt ihr und das stille Los, Das ich mit dieser Hand ihr anerbiete.

#### Rarl

Auch du, La Hire? Zwei treffliche Bewerber, An Heldentugend gleich und Ariegesruhm! — Willst du, die meine Feinde mir versöhnt, Mein Reich vereinigt, mir die liebsten Freunde Entzwein? Es fann sie einer nur besitzen, Und jeden acht' ich solches Preises wert. So rede du, dein Herz muß hier entscheiden.

2175

2180

## Sorel tritt näher

Die eble Jungfrau seh' ich überrascht, Und ihre Wangen färbt die zücht'ge Scham. Man geb' ihr Zeit, ihr Herz zu fragen, sich Der Freundin zu vertrauen und das Siegel Zu lösen von der sestverschloßnen Brust. Ietzt ist der Augenblick gekommen, wo Auch ich der strengen Jungfrau schwesterlich Mich nahen, ihr den treuderschwiegnen Busen Darbieten darf. — Man lass uns weiblich erst Das Weibliche bedenken und erwarte,

2185

2190

Karl im Begriff zu gehen Also sei's!

## Johanna

Nicht also, Sire! Was meine Wangen fürbte, War die Verwirrung nicht der blöden Scham. Ich habe dieser edeln Frau nichts zu vertraun, Des ich vor Männern mich zu schämen hätte. Hoch ehrt mich dieser edeln Kitter Wahl, Doch nicht verließ ich meine Schäfertrift,

Um weltlich eitle Hoheit zu erjagen, Noch mir den Brautkranz in das Haar zu flechten, Legt' ich die ehrne Waffenrüftung an. 2200 Berufen bin ich zu ganz anderm Werk, Die reine Jungfrau nur kann es vollenden. Ich bin die Kriegerin des höchsten Gottes, Und keinem Manne kann ich Gattin sein.

# Erzbischof

Dem Mann zur liebenden Gefährtin ist 2205
Das Weib geboren — wenn sie der Natur
Gehorcht, dient sie am würdigsten dem Himmel!
Und hast du dem Beschle deines Gottes,
Der in das Feld dich ries, genuggetan,
So wirst du deine Waffen von dir legen 2210
Und wiederschren zu dem sansteren
Geschlecht, das du verleugnet hast, das nicht
Berusen ist zum blut'gen Werk der Waffen.

## Johanna

Ehrwürd'ger Herr, ich weiß noch nicht zu sagen, Was mir der Geist gebieten wird zu tun; 2215 Doch wenn die Zeit kommt, wird mir seine Stimme Nicht schweigen, und gehorchen werd' ich ihr. Iegt aber heißt er mich mein Werk vollenden. Die Stirne meines Herren ist noch nicht Gekrönt, das heil'ge Öl hat seine Scheitel 2220 Noch nicht benetzt, noch heißt mein Herr nicht König.

#### Rarl

Wir find begriffen auf dem Weg nach Reims.

# Johanna

Laß uns nicht stillstehn, denn geschäftig sind Die Feinde rings, den Weg dir zu verschließen. Doch mitten durch sie alle führ' ich dich!

2225

# Dunois

Wenn aber alles wird vollendet sein, Wenn wir zu Reims nun siegend eingezogen, Wirst du mir dann vergönnen, heilig Mädchen —

# Johanna

Will es der Himmel, daß ich sieggefrönt Aus diesem Kampf des Todes wiederkehre, So ist mein Werk vollendet — und die Hirtin Hat kein Geschäft mehr in des Königs Hause.

2230

# Karl ihre Hand fassend

Die Liebe in dem gotterfüllten Busen.
Sie wird nicht immer schweigen, glaube mir!
Die Waffen werden ruhn, es führt der Sieg
Den Frieden an der Hand, dann kehrt die Freude
In jeden Busen ein, und sanskere
Gefühle wachen auf in allen Herzen —
Sie werden auch in deiner Brust erwachen,
Und Tränen süßer Sehnsucht wirst du weinen,
Wie sie dein Auge nie vergoß — dies Herz,
Das jest der Himmel ganz erfüllt, wird sich
Zu einem ird'schen Freunde liebend wenden —
Sest hast du rettend Tausende beglückt,

Und einen zu beglücken wirst du enden!

2235

2240

# Johanna

Dauphin! Bist du der göttlichen Erscheinung Schon mude, daß du ihr Gefäß zerftören. Die reine Jungfrau, die dir Gott gesendet, Herab willst ziehn in den gemeinen Staub? Ihr blinden Herzen! Ihr Aleingläubigen! Des Himmels Herrlichkeit umleuchtet euch, Vor eurem Aug' enthüllt er seine Wunder, Und ihr erblickt in mir nichts als ein Weib. Darf fich ein Weib, mit friegerischem Erz Umgeben, in die Männerschlacht sich mischen? Weh mir, wenn ich das Rachschwert meines Gottes In Händen führte und im eiteln Bergen Die Reigung trüge zu dem ird'ichen Mann! Mir wäre besser, ich wär' nie geboren! Kein solches Wort mehr, sag' ich euch, wenn ihr Den Geist in mir nicht zürnend wollt entrüsten! Der Männer Auge schon, das mich begehrt, Ist mir ein Grauen und Entheiligung.

## Rarl

Brecht ab! Es ist umsonst, sie zu bewegen.

# Robanna

Befiehl, daß man die Kriegsdrommete blase! Mich preßt und ängstigt diese Wassenstille, Es jagt mich auf aus dieser müß'gen Ruh' Und treibt mich fort, daß ich mein Werk erfülle, Gebieterisch mahnend meinem Schickfal zu.

**22**50

2255

2260

2265

# Fünfter Auftritt

Gin Ritter eilfertig

Rarl

Was ist's?

Ritter

Der Feind ist über die Marne gegangen Und stellt sein Heer zum Tressen.

Johanna begeistert

Schlacht und Kampf!

Jett ist die Seele ihrer Banden frei. Bewaffnet euch, ich ordn' indes die Scharen.

Sie eilt hinaus

Rarl

Folgt ihr, La Hire — Sie wollen uns am Tore 2275 Bon Reims noch um die Krone fämpfen lassen!

Dunois

Sie treibt nicht wahrer Mut. Es ist der letzte Bersuch ohnmächtig wütender Berzweislung.

Karl

Burgund, Euch sporn' ich nicht. Heut ist der Tag, Um viele böse Tage zu vergüten.

2280

Burgund

Ihr follt mit mir zufrieden sein.

Rarl

Ich selbst

Will euch vorangehn auf dem Weg des Ruhms Und in dem Angesicht der Krönungsstadt Die Krone mir erfechten. — Meine Ugnes, Dein Ritter sagt dir Lebewohl!

2285

# Agnes umarmt ihn

Ich weine nicht, ich zittre nicht für dich, Mein Glaube greift vertrauend in die Wolfen! So viele Pfänder seiner Gnade gab Der Himmel nicht, daß wir am Ende trauern! Vom Sieg gekrönt umarm' ich meinen Herrn, 2290 Wir saat's das Herz, in Neims' bezwungnen Mauern.

Trompeten erschallen mit mutigem Ton und gehen, mährend daß verwandelt wird, in ein wildes Kriegsgetümmel über; das Orchester fällt ein bei offener Szene und wird von triegerischen Instrumenten hinter ber Szene begleitet

# Sechster Auftritt

Der Schauplat verwandelt sich in eine freie Gegend, die von Bäumen begrenzt wird. Man sieht mährend der Musik Soldaten über den hintergrund schnell wegziehen

Talbot, auf Fastolf gestütt und von Soldaten begleitet. Gleich darauf Lionel

## Talbot

Hier unter diesen Bäumen sett mich nieder, Und Ihr begebt Euch in die Schlacht zurück; Ich brauche keines Beistands, um zu sterben.

# Faitolf

D unglückselig jammervoller Tag!

2295

Zu welchem Anblick kommt Ihr, Lionel! Hier liegt der Feldherr auf den Tod verwundet.

#### Lionel

Das wolle Gott nicht! Edler Lord, steht auf! Jest ist's nicht Zeit, ermattet hinzusinken. Weicht nicht dem Tod, gebietet der Natur Mit Eurem mächt'gen Willen, daß sie lebe!

2300

#### Talbot

Umsonst! Der Tag des Schicksals ist gekommen, Der unsern Thron in Frankreich stürzen soll. Bergebens in verzweiflungsvollem Kamps Wagt' ich das Letzte noch, ihn abzuwenden. Bom Strahl dahingeschmettert lieg' ich hier, Um nicht mehr aufzustehn. — Reims ist verloren. So eilt, Karis zu retten!

2305

# Lionel

Paris hat sich vertragen mit dem Dauphin; | Soeben bringt ein Eilbot' uns die Nachricht.

2310

Talbot reißt den Berband auf So strömet hin, ihr Bäche meines Bluts, Denn überdrüffig bin ich dieser Sonne!

## Lionel

Ich kann nicht bleiben. — Fastolf, bringt den Feldherrn An einen sichern Ort; wir können uns Nicht lange mehr auf diesem Posten halten. 2315 Die Unsern sliehen schon von allen Seiten, Unwiderstehlich dringt das Mädchen vor —

#### Talbot

Unfinn, du fiegst, und ich muß untergehn! Mit der Dummheit fämpfen Götter selbst vergebens.

Erhabene Vernunft, lichthelle Tochter Des göttlichen Hauptes, weise Gründerin Des Weltgebäudes, Führerin der Sterne, Wer bist du denn, wenn du, dem tollen Rog Des Aberwites an den Schweif gebunden, Ohnmächtig rufend, mit dem Trunkenen Dich sehend in den Abgrund stürzen mußt! Verflucht sei, wer sein Leben an das Große Und Würd'ge wendet und bedachte Blane Mit weisem Beist entwirft! Dem Narrenkönig Gehört die Welt -

## Lionel

Minlord! Ihr habt nur noch 2330 Kür wenia Augenblicke Leben — Denkt An Euren Schöpfer!

#### Talhat.

Waren wir als Tapfre Durch andre Tapfere besiegt, wir könnten Uns tröften mit dem allgemeinen Schickfal, Das immer wechselnd seine Kugel dreht -Doch folchem groben Gautelspiel erliegen! War unser ernstes arbeitvolles Leben

Keines ernsthaftern Ausgangs wert?

Lionel reicht ihm die Sand Mylord, fahrt wohl! Der Tränen schuld'gen Zoll Will ich Euch redlich nach der Schlacht entrichten, 2340 Wenn ich alsdann noch übrig bin. Jett aber

Ruft das Geschick mich fort, das auf dem Schlachtseld Noch richtend sitt und seine Lose schüttelt.

2325

2320

Auf Wiederschn in einer andern Welt! Aurz ist der Abschied für die lange Freundschaft. Geht ab

2345

### Talbot

Bald ist's vorüber, und der Erde geb' ich,
Der ew'gen Sonne die Atome wieder,
Die sich zu Schmerz und Lust in mir gesügt —
Und von dem mächt'gen Talbot, der die Welt
Mit seinem Kriegsruhm füllte, bleibt nichts übrig
Als eine Handvoll leichten Staubs. — So geht
Der Mensch zu Ende — und die einzige Ausbeute, die wir aus dem Kamps des Lebens
Wegtragen, ist die Einsicht in das Nichts,
Und herzliche Verachtung alles dessen,
Was uns erhaben schien und wünschenswert. —

# Siebenter Auftritt

Karl, Burgund, Dunois, Du Chatel und Soldaten treten auf

# Burgund

Die Schanze ist erstürmt.

## Dunvis

Der Tag ist unser.

# Rarl Talbot bemerfend

Seht, wer es ist, der dort vom Licht der Sonne Den unsreiwillig schweren Abschied nimmt? Die Küstung zeigt mir keinen schlechten Mann, 2360 Geht, springt ihm bei, wenn ihm noch Hilse frommt.

Soldaten aus des Königs Gefolge treten hinzu

## Kaftolf

Zurück! Bleibt fern! Habt Achtung vor dem Toten, Dem ihr im Leben nie zu nahn gewünscht!

# Burgund

Was sch' ich! Talbot liegt in seinem Blut! Er geht auf ihn zu. Talbot blickt ihn starr an und stirbt

# Faitolf

Hinweg, Burgund! Den letzten Blick des Helden 2365 Bergifte nicht der Anblick des Berräters!

#### Dunnis

Furchtbarer Talbot! Unbezwinglicher! Nimmst du vorlieb mit so geringem Raum, Und Frankreichs weite Erde konnte nicht Dem Streben deines Riesengeistes gnügen. — Erst jeho, Sire, begrüß' ich Euch als König; Die Krone zitterte auf Eurem Haupt, Solang ein Geist in diesem Körper lebte.

## Karl

nachdem er den Toten stillschweigend betrachtet Ihn hat ein Höherer besiegt, nicht wir! Er liegt auf Frankreichs Erde, wie der Held Auf seinem Schild, den er nicht lassen wollte. Bringt ihn hinweg!

Soldaten heben den Leichnam auf und tragen ihn fort Fried' sei mit seinem Staube!

Ihm foll ein ehrenvolles Denkmal werden, Mitten in Frankreich, wo er seinen Lauf Uls Held geendet, ruhe sein Gebein!

2380

So weit als er drang noch fein feindlich Schwert; Seine Grabschrift sei der Ort, wo man ihn findet.

Fastolf gibt sein Schwert ab Herr, ich bin dein Gesangener.

> Karl gibt ihm sein Schwert zurück Richt also!

Die fromme Pflicht ehrt auch der rohe Krieg, Frei sollt Ihr Eurem Herrn zu Grabe folgen. Jetzt eilt, Du Chatel — Meine Ugnes zittert — Entreißt sie ihrer Ungst um uns — Bringt ihr Die Botschaft, daß wir seben, daß wir siegten, Und führt sie im Triumph nach Reims!

Du Chatel geht ab

Achter Auftritt

La hire zu den Borigen

Dunois

La Hire,

Wo ist die Jungfrau?

La Hire

Wie? Das frag' ich Euch. 2390

Un Gurer Seite fechtend ließ ich fie.

Dunnis

Von Eurem Arme glaubt' ich sie beschüßt, Us ich dem König beizuspringen eilte.

Burgund

Im dichtsten Feindeshaufen sah ich noch Bor furzem ihre weiße Fahne wehn.

#### Dunvis

Weh uns, wo ist sie? Böses ahnet mir! Kommt, eilen wir, sie zu befrein. — Ich fürchte, Sie hat der fühne Mut zu weit geführt, Umringt von Feinden fämpst sie ganz allein, Und hilflos unterliegt sie jest der Menge.

2400

Rarl

Gilt, rettet sie!

La Hire

Ich folg' euch, kommt!

Burgund

Wir alle!

Sie eilen fort

# Reunter Auftritt

Eine andre öde Gegend des Schlachtfelds. Man sieht die Türme von Reims in der Ferne, von der Sonne beleuchtet

• Ein Ritter in ganz schwarzer Rüstung, mit geschloßnem Bisier. Johanna verfolgt ihn bis auf die vordere Bühne, wo er stillesteht und sie erwartet

## Johanna

Arglist'ger! Fetzt erkenn' ich deine Tücke! Du hast mich trüglich durch verstellte Flucht Bom Schlachtseld weggelockt und Tod und Schicksal Bon vieler Britensöhne Haupt entsernt. 2405 Doch jetzt ereilt dich selber das Verderben.

# Schwarzer Ritter

Warum verfolgst du mich und hestest dich So wutentbrannt an meine Fersen? Mir Ist nicht bestimmt von deiner Hand zu fallen.

## Johanna

Berhaßt in tiefster Seele bist du mir, Gleichwie die Nacht, die deine Farbe ist. Dich wegzutilgen von dem Licht des Tags, Treibt mich die unbezwingtiche Begier. Wer bist du? Öffne dein Bisier. — Hätt' ich Den friegerischen Talbot in der Schlacht Nicht fallen sehn, so sagt' ich, du wärst Talbot.

2410

2415

# Schwarzer Ritter

Schweigt dir die Stimme des Prophetengeistes?

# Johanna

Sie redet laut in meiner tiefsten Brust, Daß mir das Unglück an der Seite steht.

# Schwarzer Ritter

Johanna d'Arc! Bis an die Tore Reims' Bift du gedrungen auf des Sieges Flügeln. Dir gnüge der erwordene Ruhm. Entlaffe Das Glück, das dir als Sklave hat gedient, Eh es sich zürnend selbst befreit; es haßt Die Treu', und keinem dient es bis ans Ende.

2420

2425

## Johanna

Was heißest du in Mitte meines Laufs Mich stillestehen und mein Werk verlassen? Ich führ' es aus und löse mein Gelübde!

# Schwarzer Ritter

Nichts kann dir, du Gewalt'ge, widerstehn, In jedem Kampfe siegst du. — Aber gehe In keinen Kampf mehr. Höre meine Warnung!

# Johanna

Nicht aus den Händen leg' ich dieses Schwert, Als bis das stolze England niederliegt.

# Schwarzer Ritter

Schau' hin! Dort hebt sich Reims mit seinen Türmen, Das Ziel und Ende deiner Fahrt — die Auppel 2435 Der hohen Kathedrale siehst du leuchten, Dort wirst du einziehn im Triumphgepräng, Deinen König frönen, dein Gelübde lösen. — Geh nicht hinein! Kehr' um! Hör' meine Warnung!

# Rohanna

Wer bist du, doppelzüngig falsches Wesen, 2440 Das mich erschrecken und verwirren will? Was maßest du dir an, mir falsch Orakel Betrüglich zu verkündigen? Der schwarze Ritter will abgehen, sie tritt ihm in den Weg Nein, du stehst

Mir Rede oder ftirbft von meinen Händen ! Sie will einen Streich auf ihn führen

# Schwarzer Ritter

berührt sie mit der Hand, sie bleibt unbeweglich stehen Töte was sterblich ist! Racht, Blit und Donnerschlag. Der Ritter versinkt

2445

# Johanna

steht ansangs erstaunt, saßt sich aber bald wieder Es war nichts Lebendes. — Ein trüglich Bild Der Hölle war's, ein widerspenst'ger Geist, Heraufgestiegen aus dem Feuerpfuhl, Mein edles Herz im Busen zu erschüttern. Wen fürcht' ich mit dem Schwerte meines Gottes? 2450 Siegreich vollenden will ich meine Bahn, Und fäm' die Hölle selber in die Schranken, Mir soll der Mut nicht weichen und nicht wanken! Sie will abgehen

# Behnter Auftritt

Lionel. Johanna

#### Lionel

Berfluchte, rüste dich zum Kampf — Nicht beide Berlassen wir lebendig diesen Platz. 2455 Du hast die Besten meines Bolks getötet; Der edle Talbot hat die große Seele In meinen Busen ausgehaucht. — Ich räche Den Tapfern oder teile sein Geschick. Und daß du wissest, wer dir Ruhm verleiht, 2460 Er sterbe oder siege — Ich bin Lionel, Der letzte von den Fürsten unsers Heers, Und unbezwungen noch ist dieser Arm.

Treuloses Glück!

Er ringt mit ihr

Schwert aus der Sand

## Johanna

ergreift ihn von hinten zu am Selmbusch und reißt ihm den Selm gewalts sam herunter, daß sein Gesicht entblößt wird, zugleich zuckt sie das Schwert mit der Rechten

Erleide, was du suchtest,

Die heil'ge Jungfrau opfert dich durch mich! 2465 In diesem Augenblicke sieht sie ihm ins Gesicht, sein Anblick ergreift sie, sie bleibt unbeweglich stehen und läßt dann langsam den Arm sinken

#### Lionel

Was zauberst du und hemmst den Todesstreich? Nimm mir das Leben auch, du nahmst den Ruhm, Ich bin in deiner Hand, ich will nicht Schonung. Sie gibt ihm ein Zeichen mit der Hand, sich zu entsernen Entstliehen soll ich? Dir soll ich mein Leben Berdanken? — Eher sterben!

# Johanna mit abgewandtem Geficht

Rette dich!

2470

Ich will nichts davon wiffen, daß dein Leben In meine Macht gegeben war.

#### Linnel

Ich hafse dich und dein Geschenk — Ich will Nicht Schonung — Töte deinen Feind, der dich Berabscheut, der dich töten wollte.

# Johanna

Töte mich

2475

- Und fliehe!

# Lionel

Ha! Was ist das?

Johanna verbirgt das Geficht

Wehe mir!

# Lionel tritt ihr näher

Du tötest, sagt man, alle Engelländer, Die du im Kampf bezwingst — Warum nur mich Berschonen?

# Johanna

erhebt das Schwert mit einer raschen Bewegung gegen ihn, läßt es aber, wie sie ihn ins Gesicht faßt, schnell wieder sinken

Beil'ge Jungfrau!

#### **Linnel**

Warum nennst du

Die Heil'ge? Sie weiß nichts von dir; der Himmel 2480 Hat keinen Teil an dir.

# Johanna

in der heftigsten Beängstigung

Was hab' ich

Getan! Gebrochen hab' ich mein Gelübde! Sie ringt verzweifelnd die Sande

#### Lionel

betrachtet sie mit Teilnahme und tritt ihr näher Unglücklich Mädchen! Ich beklage dich. Du rührst mich; du hast Großmut ausgeübt Un mir allein; ich fühle daß mein Haß Berschwindet, ich muß Anteil an dir nehmen! — Wer bist du? Woher kommst du?

2485

# Johanna

Fort! Entfliehe!

## Lionel

Mich jammert beine Jugend, beine Schönheit! Dein Anblick dringt mir an das Herz. Ich möchte Dich gerne retten — Sage mir, wie kann ich's? 2490 Romm! Komm! Entsage dieser gräßlichen Berbindung — Wirf sie von dir, diese Waffen!

# Johanna

Ich bin unwürdig, sie zu führen!

## Lionel

Wirf

Sie von dir, schnell, und folge mir !

# Johanna mit Entfegen

Dir folgen!

#### Lionel

Du kannst gerettet werden. Folge mir! Ich will dich retten, aber säume nicht. Mich faßt ein ungeheurer Schmerz um dich, Und ein unnennbar Sehnen, dich zu retten— Bemächtigt sich ihres Armes

2495

# Johanna

Der Baftard naht! Sie sind's! Sie suchen mich! Wenn sie dich finden —

## Lionel

Ich beschütze dich!

2500

### Johanna

Ich sterbe, wenn du fällst von ihren Händen!

Lionel

Bin ich dir teuer?

# Rohanna

Heilige des Himmels!

## Lionel

Werd' ich dich wiedersehen? Von dir hören?

Johanna

Nie! Niemals!

## Lionel

Dieses Schwert zum Pfand, daß ich

Dich wiedersehe!

Er entreißt ihr das Schwert

Dritter Aufzug. Elfter Auftritt

127

# Johanna

Rasender, du wagst es?

2505

## Lionel

Fest weich' ich der Gewalt, ich seh' dich wieder! Er geht ab

# Elfter Auftritt

Dunois und La Dire. Johanna

La Hire

Sie lebt! Sie ist's!

#### Dunois

Iohanna, fürchte nichts! Die Freunde stehen mächtig dir zur Seite.

La Hire

Flieht dort nicht Lionel?

## Dunois

Lag ihn entfliehn!

Iohanna, die gerechte Sache fiegt. Reims öffnet seine Tore, alles Bolk Strömt jauchzend seinem Könige entgegen — 2510

# La Hire

Was ist der Jungfrau? Sie erbleicht, sie sinkt! Johanna schwindelt und will sinken

# Dunois

Sie ist verwundet — Reift den Panzer auf — Es ist der Arm, und leicht ist die Verletzung.

La Hire

Ihr Blut entfließt!

Johanna

Laßt es mit meinem Leben

Hinftrömen!

Sie liegt ohnmächtig in La hires Armen

# Vierter Aufzug

Ein festlich ausgeschmückter Saal, die Saulen find mit Reftons ummunden; hinter ber Szene Floten und Soboen

# Erster Auftritt

# Johanna

Die Waffen ruhn, des Krieges Stürme schweigen, Auf blut'ge Schlachten folgt Gesang und Tanz, Durch alle Straßen tönt der muntre Reigen, 2520 Altar und Kirche prangt in Festes Glanz, Und Pforten bauen sich aus grünen Zweigen, Und um die Säule windet sich der Kranz; Das weite Reims faßt nicht die Zahl der Gäste, Die wallend strömen zu dem Bölkerfeste.

Und einer Freude Hochgefühl entbrennet, Und ein Gedanke schlägt in jeder Bruft, Was sich noch jüngst in blut'gem Haß getrennet Das teilt entzückt die allgemeine Lust. Wer nur zum Stamm der Franken sich bekennet, 2530 Der ist des Namens stolzer sich bewußt; Erneuert ist der Glanz der alten Krone, Und Franfreich huldigt seinem Königssohne.

Doch mich, die all dies Herrliche vollendet, Mich rührt es nicht, das allgemeine Glück;

2535

Mir ist das Herz verwandelt und gewendet, Es flicht von dieser Festlichkeit zurück, Ins brit'sche Lager ist es hingewendet, Hind aus den Feinde schweist der Blick, Und aus der Freude Kreis muß ich mich stehsen, 2540 Die schwere Schuld des Busens zu verhehlen.

Wer? Ich? Ich eines Mannes Bild In meinem reinen Busen tragen? Dies Herz, von Himmels Glanz erfüllt, Darf einer ird'schen Liebe schlagen? Ich, meines Landes Retterin, Des höchsten Gottes Kriegerin, Für meines Landes Feind entbrennen? Darf ich's der feuschen Sonne nennen, Und mich vernichtet nicht die Scham?

2550

2545

Die Mufit hinter der Szene geht in eine weiche, fcmelzende Melodie über

Frontier I

Wehe! Weh mir! Welche Töne! Wie verführen sie mein Ohr! Jeder ruft mir seine Stimme, Zaubert mir sein Bild hervor!

Daß der Sturm der Schlacht mich faßte, 2555 Speere fausend mich umtönten In des heißen Streites But! Wieder fänd' ich meinen Mut!

Diese Stimmen, diese Tone, Wie umstricken sie mein Herz! Jede Kraft in meinem Busen

Bierter Aufzug. Erfter Auftritt

Lösen sie in weichem Sehnen, Schmelzen sie in Wehmutstränen!

Nach einer Pause lebhafter

Sollt' ich ihn töten? Konnt' ich's, da ich ihm Ins Auge sah? Ihn töten! Eher hätt' ich Den Mordstahl auf die eigne Brust gezückt! Und bin ich strafbar, weil ich menschlich war? Ist Mitleid Sünde? — Mitleid! Hörtest du Des Mitleids Stimme und der Menschlichkeit Auch bei den andern, die dein Schwert geopfert? Warum verstummte sie, als der Walliser dich, Der zarte Jüngling, um sein Leben slehte? Urglistig Herz! Du lügst dem ew'gen Licht, Dich trieb des Mitleids fromme Stimme nicht!

2575

131

2565

2570

Warum mußt' ich ihm in die Augen sehn!
Die Züge schaun des edeln Angesichts!
Mit deinem Blick sing dein Verbrechen an,
Unglückliche! Ein blindes Werkzeug fordert Gott,
Mit blinden Augen mußtest du's vollbringen!
Sobald du sahst, verließ dich Gottes Schild,
Ergriffen dich der Hölle Schlingen!

2580

Die Flöten wiederholen, fie verfinkt in eine ftille Behmut

Frommer Stab! D hätt' ich nimmer Mit dem Schwerte dich vertauscht! Hätt' es nie in deinen Zweigen, Heil'ge Siche, mir gerauscht! Wärst du nimmer mir erschienen, Hohe Himmelskönigin!

Nimm, ich kann sie nicht verdienen, Deine Krone, nimm sie hin!

Ach, ich sah den Himmel offen Und der Sel'gen Angesicht! Doch auf Erden ist mein Hoffen, Und im Himmel ist es nicht! Mußtest du ihn auf mich laden, Diesen surchtbaren Beruf! Konnt' ich dieses Herz verhärten, Das der Himmel sühlend schuf!

2590

2595

Willst du beine Macht verfünden, Wähle sie, die frei von Sünden Stehn in deinem ew'gen Haus; Deine Geister sende aus, Die unsterblichen, die reinen, Die nicht fühlen, die nicht weinen! Nicht die zarte Jungfrau wähle, Nicht der Hirtin weiche Seele!

**2**600

2605

2610

Kümmert mich das Los der Schlachten, Mich der Zwift der Könige? Schuldlos trieb ich meine Lämmer Auf des stillen Berges Höh'; Doch du rissest mich ins Leben, In den stolzen Fürstensaal, Mich der Schuld dahinzugeben, Ach! es war nicht meine Wahl!

# 3weiter Auftritt

Agnes Sorel. Johanna

## Sorel

fommt in lebhafter Rührung; wie sie die Jungfrau erblickt, eilt sie auf sie zu und fällt ihr um den Hals; plötslich besinnt sie sich, läßt sie los und fällt por ihr nieder

Rein! Nicht so! Hier im Staub vor dir —

# Johanna will fie aufheben

Steh auf!

Was ist dir? Du vergissest dich und mich.

2615

#### Sorel

Laß mich! Es ist der Freude Drang, der mich Bu beinen Füßen niederwirft - ich muß Mein überwallend Herz vor Gott ergießen; Den Unsichtbaren bet' ich an in dir. Du bist der Engel, der mir meinen Herrn 2620 Nach Reims geführt und mit der Krone schmückt. Was ich zu sehen nie geträumt, es ist Erfüllt! Der Krönungszug bereitet sich, Der Könia steht im festlichen Ornat. Versammelt sind die Pairs, die Mächtigen 2625 Der Krone, die Insignien zu tragen; Bur Kathedrale wallend strömt das Volk, Es schallt der Reigen, und die Glocken tönen. D, dieses Glückes Fülle trag' ich nicht!

Johanna hebt fie sanft in die Sohe. Agnes Sorel hält einen Augenblid inne, indem sie der Jungfrau näher ins Auge sieht

Doch du bleibst immer ernst und streng; du kannst 2630 Das Glück erschaffen, doch du teilst es nicht. Dein Herz ist kalt, du sühlst nicht unsre Freuden, Du hast der Himmel Herrlichkeit gesehn, Die reine Brust bewegt kein irdisch Glück.

Johanna ergreift ihre Sand mit Seftigfeit, läßt sie aber schnell wieder fahren

D, fönntest du ein Weib sein und empfinden! Leg' diese Rüstung ab, kein Krieg ist mehr, Bekenne dich zum sansteren Geschlechte! Mein liebend Herz flicht schen vor dir zurück, Solange du der strengen Pallas gleichst.

# Johanna

Was forderst du von mir!

#### Sorel

Entwaffne dich! Leg' diese Rüstung ab! Die Liebe fürchtet, Sich dieser stahlbedeckten Brust zu nahn. D, sei ein Weib, und du wirst Liebe fühlen!

# Johanna

Vetzt soll ich mich entwaffnen! Jetzt! Dem Tod Will ich die Brust entblößen in der Schlacht! Jetzt nicht — o, möchte siebenfaches Erz Vor euren Festen, vor mir selbst mich schützen!

# Sorel

Dich liebt Graf Dunois. Sein edles Herz, Dem Ruhm nur offen und der Heldentugend, Es glüht für dich in heiligem Gefühl.

2650

2645

2635

D, es ist schön, von einem Helden sich geliebt Zu sehn — es ist noch schöner, ihn zu lieben!

Johanna wendet sich mit Abscheu hinweg Du hafsest ihn! — Nein, nein, du kannst ihn nur Nicht lieben — Doch wie solltest du ihn hassen! Wan haßt nur den, der den Geliebten uns Entreißt; doch dir ist keiner der Geliebte! Dein Herz ist ruhig — Wenn es sühlen könnte —

2655

## Johanna

Beklage mich! Beweine mein Geschick!

#### Spref

Was könnte dir zu deinem Glücke mangeln? Du hast dein Wort gelöst, Frankreich ist frei, Bis in die Krönungsstadt hast du den König Siegreich gesührt und hohen Ruhm erstritten; Dir huldiget, dich preist ein glücklich Volk; Bon allen Zungen überströmend fließt Dein Lob, du bist die Göttin dieses Festes; Der König selbst mit seiner Krone strahlt Nicht herrlicher als du.

2660

2665

# Johanna

D könnt' ich mich Berbergen in den tiefsten Schoß der Erde!

## Sorel

Was ist dir? Welche seltsame Bewegung! Wer dürste frei aufschaun an diesem Tage, Wenn du die Blicke niederschlagen sollst! Mich laß erröten, mich, die neben dir

So klein sich fühlt, zu beiner Heldenstärke sich, Zu beiner Hoheit nicht erheben kann!
Denn soll ich meine ganze Schwäche dir Gestehen? — Nicht der Ruhm des Vaterlandes, Nicht der erneute Glanz des Thrones, nicht Der Bölker Hochgefühl und Siegessreude Beschäftigt dieses schwache Herz. Es ist Nur einer, der es ganz erfüllt; es hat Nur Raum für dieses einzige Gesühl:
Er ist der Angebetete, ihm jauchzt das Volk, Ihn segnet es, ihm streut es diese Blumen, Er ist der meine, der Geliebte ist's.

# Johanna

D, du bist glücklich! Selig preise dich! Du liebst, wo alles liebt! Du darfst dein Herz Aufschließen, laut aussprechen dein Entzücken Und offen tragen vor der Menschen Blicken! Dies Fest des Reichs ist deiner Liebe Fest; Die Völker alle, die unendlichen, Die sich in diesen Mauern flutend drängen, Sie teilen dein Gefühl, sie heil'gen es; Dir jauchzen sie, dir flechten sie den Kranz, Eins bist du mit der allgemeinen Wonne, Du liebst das Allerfreuende, die Sonne, Und was du siehst, ist deiner Liebe Glanz!

#### Sorel

ihr um den Hals fallend D, du entzückst mich, du verstehst mich ganz! Ja, ich verkannte dich, du kennst die Liebe, 2675

2680

2685

2690

137

Und was ich fühle, sprichst du mächtig aus. Bon seiner Furcht und Scheue löst sich mir Das Herz, es wallt vertrauend dir entgegen —

2700

## Johanna

entreißt sich mit Heftigkeit ihren Armen Berlaß mich! Wende dich von mir! Beflecke Dich nicht mit meiner pesterfüllten Nähe! Sei glücklich, geh! Mich laß in tiefster Nacht Mein Unglück, meine Schande, mein Entsehen Berbergen —

2705

## Sorel

Du erschreckst mich, ich begreise Dich nicht; doch ich begriff dich nie — und stets Berhüllt war mir dein dunkel tieses Wesen. Wer möcht' es sassen, was dein heilig Herz, Der reinen Seele Zartgefühl erschreckt!

2710

## Johanna

Du bift die Heilige! Du bist die Reine! Sähst du mein Innerstes, du stießest schaudernd Die Feindin von dir, die Verräterin!

# Dritter Auftritt

Borige. Dunois. Du Chatel und La hire mit ber Jahne ber Johanna

# Dunois

Dich suchen wir, Iohanna. Alles ist Bereit; der König sendet uns, er will, Daß du vor ihm die heil'ge Fahne tragest; Du sollst dich schließen an der Fürsten Reihn,

Die Nächste an ihm selber sollst du gehn; Denn er verleugnet's nicht, und alse Welt Soll es bezeugen, daß er dir allein Die Ehre dieses Tages zuerkennt.

2720

# La Hire

Hier ist die Fahne. Nimm sie, edle Jungfrau! Die Kürsten warten, und es harrt das Volk.

# Johanna

Ich vor ihm herziehn! Ich die Fahne tragen!

## Dunois

Wem anders ziemt' es! Welche andre Hand Ist rein genug, das Heiligtum zu tragen! Du schwangst sie im Gesechte; trage sie Zur Zierde nun auf diesem Weg der Freude.

La hire will ihr die Fahne überreichen, fie bebt schaudernd davor zurud

# Johanna

Hinmeg! Hinmeg!

# La Hire

Was ist dir? Du erschrickst

Vor deiner eignen Fahne! — Sieh sie an!

2730

2735

2725

Er rollt die Fahne auseinander

Es ist dieselbe, die du siegend schwangst.

Die Himmelskönigin ist drauf gebildet, Die über einer Erdenkugel schwebt;

Denn also lehrte dich's die heil'ge Mutter.

# Johanna mit Entsetzen hinschauend

Sie ist's! Sie selbst! Ganz so erschien sie mir.

Seht, wie sie herblickt und die Stirne faltet,

Bornglühend aus den finstern Wimpern schaut!

#### Sorel

D, sie ist außer sich! Komm zu dir selbst! Erfenne dich! Du siehst nichts Wirkliches! Das ist ihr irdisch nachgeahmtes Bild, Sie selber wandelt in des Himmels Chören!

2740

## Johanna

Furchtbare, fommst du, dein Geschöpf zu strasen? Berderbe, strase mich, nimm deine Blige, Und laß sie sallen auf mein schuldig Haupt. Gebrochen hab' ich meinen Bund, entweiht, Gelästert hab' ich deinen heil'gen Namen!

2745

#### Dunois

Weh uns! Was ist das! Welch unsel'ge Reden!

La Sire erstaunt zu Du Chatel Begreift Ihr diese seltsame Bewegung?

### Du Chatel

Ich sehe, was ich seh'. Ich hab' es längst Gefürchtet. New (. 29/3

#### Dunois

Wie? Was jagt Ihr?

# Du Chatel

Was ich denke, 2750

Darf ich nicht sagen. Wollte Gott, es wäre Borüber, und der König wär' gefrönt!

### La Hire

Wie? Hat der Schrecken, der von dieser Fahne Ausging, sich auf dich selbst zurückgewendet? Den Briten laß vor diesem Zeichen zittern,

Den Feinden Frankreichs ist es fürchterlich, Doch seinen treuen Bürgern ist es gnädig.

## Johanna

Ja, du sagst recht! Den Freunden ist es hold, Und auf die Feinde sendet es Entsetzen! Man hört den Krönungsmarsch

#### Dunois

So nimm die Fahne! Nimm sie! Sie beginnen 2760 Den Zug, kein Augenblick ist zu verlieren!

Sie dringen ihr die Fahne auf, sie ergreift sie mit heftigem **Biderstreben** und geht ab ; die andern folgen

# Bierter Auftritt

Die Szene verwandelt fich in einen freien Blat vor der Rathedralfirche

Zuschauer erfüllen den Hintergrund, aus ihnen heraus treten Berstrand, Claude Marie und Stienne und kommen vorwärts, in der Folge auch Margot und Louison. Der Krönungsmarsch erschallt gedämpft aus der Ferne

#### Bertrand

Hört die Musik! Sie sind's! Sie nahen schon! Was ist das Beste? Steigen wir hinauf Auf die Plattsorme, oder drängen uns Durchs Bolk, daß wir vom Aufzug nichts verlieren? 2765

### Gtienne

Es ist nicht durchzukommen. Alle Straßen sind Bon Menschen vollgedrängt zu Roß und Wagen. Laßt uns hierher an diese Häuser treten; Hier können wir den Zug gemächlich sehen, Wenn er vorüberkommt!

#### Claude Marie

Ist's doch, als ob

2770

2775

2780

Halb Frankreich sich zusammen hier gefunden! So allgewaltig ist die Flut, daß sie Auch uns im fernen lothringischen Land Hat aufgehoben und hiehergespült!

#### Bertrand

Wer wird

In seinem Winkel müßig sißen, wenn
Das Große sich begibt im Baterland!
Es hat auch Schweiß und Blut genug gekostet,
Bis daß die Krone kam auß rechte Haupt!
Und unser König, der der wahre ist,
Dem wir die Kron' ist geben, soll nicht schlechter
Begleitet sein als der Pariser ihrer,
Den sie zu Saint Denis gekrönt! Der ist
Kein Wohlgesinnter, der von diesem Fest
Wegbleibt und nicht mitrust: Es sebe der König!

# Fünfter Auftritt

Margot und Louison treten zu ihnen

# Louison

Wir werden unfre Schwester sehen, Margot! Mir pocht das Herz.

2785

### Margot

Wir werden sie im Glanz

Und in der Hoheit sehn, und zu uns sagen: Es ist Johanna, es ist unfre Schwester!

#### Louison

Ich kann's nicht glauben, bis ich fie mit Augen Gesehn, daß diese Mächtige, die man 2790 Die Jungfrau nennt von Orleans, unsre Schwester Iohanna ist, die uns verloren ging.

Der Marsch kommt immer näher

# Margot

Du zweifelst noch! Du wirst's mit Augen sehn!

#### Bertrand

Gebt acht! Sie kommen!

# Sechster Auftritt

Flötenspieler und Hoboisten eröffnen den Zug. Kinder folgen, weiß gesleidet, mit Zweigen in der Hand, hinter diesen zwei Herolde. Darauf ein Zug von Hellebardierern. Magistratspersonen in der Robe folgen. Hierauf zwei Marschälle mit dem Stade, Herzog von Burgund, das Schwert tragend, Dunois mit dem Zepter, andere Große mit der Krone, dem Reichsapsel und dem Gerichtsstade, andere mit Opfergaben; hinter diesen Ritter in ihrem Ordensschmuck; Chorknaben mit dem Rauchsaß, dann zwei Bischöse mit der St. Ampoule, Erzbischof mit dem Kruzisig; ihm folgt Johanna mit der Fahne. Sie geht mit gesenstem Hauch ungewissen Schritzen, die Schwestern geben dei ihrem Andlick Zeichen des Erstaunens und der Freude. Hinter ihr kommt der König unter einem Thronhimmel, welchen vier Barone tragen. Hossieute solgen. Soldaten schließen. Wenn der Zug in die Kirche hinein ist, schweigt der Marsch

# Siebenter Auftritt

Louison. Margot. Claube Marie. Stienne. Bertrand

#### Margot

Sahst du die Schwester?

#### Claude Marie

Die im goldnen Harnisch, 2795 Die vor dem König herging mit der Fahne!

## Margot

Sie war's. Es war Johanna, unfre Schwester!

#### Louison

Und sie erkannt' uns nicht! Sie ahnete Die Rähe nicht der schwesterlichen Brust. Sie sah zur Erde und erschien so blaß, Und unter ihrer Fahne ging sie zitternd— Ich konnte mich nicht freun, da ich sie sah.

2800

### Margot

So hab' ich unfre Schwester nun im Glanz Und in der Herrlichkeit gesehn. — Wer hätte Auch nur im Traum geahnet und gedacht, Da sie die Herde trieb auf unsern Bergen, Daß wir in solcher Pracht sie würden schauen.

2805

### Louison

Der Traum des Vaters ist erfüllt, daß wir Zu Reims uns vor der Schwester würden neigen. Das ist die Kirche, die der Vater sah Im Traum, und alles hat sich nun erfüllt. Doch der Vater sah auch traurige Gesichte; Ach, mich bekümmert's, sie so groß zu sehn!

2810

#### Bertrand

Was stehn wir müßig hier? Kommt in die Kirche, Die heil'ge Handlung anzusehn!

### Margot

Sa. fommt!

2815

Bielleicht, daß wir der Schwester dort begegnen.

### Louison

Wir haben sie gesehen. Kehren wir In unser Dorf zurück.

## Margot

Was? Eh' wir sie

Begrüßt und angeredet?

#### Louison

Sie gehört

Uns nicht mehr an; bei Kürsten ist ihr Plat Und Königen — Wer sind wir, daß wir uns Zu ihrem Glanze rühmend eitel drängen? Sie war uns fremd, da sie noch unser war!

#### Margot

Wird sie sich unser schämen, uns verachten?

#### Bertrand

Der König selber schämt sich unser nicht, Er grüßte freundlich auch den Niedrigsten. Sei sie so hoch gestiegen, als sie will, Der König ist doch größer!

Trompeten und Paufen erschallen aus der Kirche

#### Claude Marie

Kommt zur Kirche!

Sie eilen nach bem hintergrund, wo fie fich unter bem Bolte verlieren

2820

# Achter Auftritt

Thibaut fommt, schwarz gekleidet; Raimond folgt ihm und will ihn zurückehalten

#### Raimond

Bleibt, Bater Thibaut! Bleibt aus dem Gedränge Zurück! Hier seht Ihr lauter frohe Menschen, 2830 Und Euer Gram beleidigt dieses Fest. Kommt! Fliehn wir aus der Stadt mit eil'gen Schritten.

#### Thibaut

Sahst du mein unglückselig Kind? Hast du Sie recht betrachtet?

#### Raimond

D, ich bitt' Euch, flieht!

### Thibaut

Bemerktest du, wie ihre Schritte wankten, Wie bleich und wie verstört ihr Antlit war! Die Unglückselige fühlt ihren Zustand; Das ist der Augenblick, mein Kind zu retten, Ich will ihn nußen.

Er will gehen

### Raimond

Bleibt! Was wollt Ihr tun?

#### Thibaut

Ich will sie überraschen, will sie stürzen Bon ihrem eiteln Glück, ja mit Gewalt Will ich zu ihrem Gott, dem sie entsagt, Zurück sie führen.

2840

#### Raimond

Ach, erwägt es wohl! Stürzt Euer eigen Kind nicht ins Verderben.

### Thibaut

Lebt ihre Seele nur, ihr Leib mag sterben.

2845

Johanna fturzt aus der Kirche heraus ohne ihre Fahne. Bolk dringt zu, adoriert fie und füßt ihre Kleider, fie wird durch das Gedränge im Sintergrunde aufgehalten

Sie fommt! Sie ist's! Bleich stürzt sie aus der Kirche, Es treibt die Angst sie aus dem Beiligtum. Das ist das göttliche Gericht, das sich Un ihr verfündiget!-

#### Raimond

Lebt wohl!

Verlangt nicht, daß ich länger Euch begleite! 2850 Ich kam voll Hoffnung und ich geh' voll Schmerz. Ich habe Eure Tochter wiedergesehen, Und fühle, daß ich sie aufs neu' verliere! Er geht ab, Thibaut entfernt fich auf ber entgegengesetten Seite

# Neunter Auftritt

Johanna. Bolf. Bernach ihre Schweftern

### Sohanna

hat sich des Bolks erwehrt und kommt vorwärts Sch kann nicht bleiben — Geister jagen mich, 🗀 Wie Donner schallen mir der Orgel Töne, Des Doms Gewölbe stürzen auf mich ein,

Des freien Himmels Weite muß ich juchen!

Die Fahne ließ ich in dem Heiligtum, Nie, nie soll diese Hand sie mehr berühren! — Wir war's, als hätt' ich die geliebten Schwestern, 2860 Margot und Louison, gleich einem Traum Un mir vorübergleiten sehen. — Uch! Es war nur eine täuschende Erscheinung! Fern sind sie, sern und unerreichbar weit, Wie meiner Kindheit, meiner Unschuld Glück!

### Margot hervortretend

Sie ist's! Johanna ist's!

### Louison eilt ihr entgegen

D. meine Schwester!

#### Johanna

So war's fein Wahn — Ihr seid es — Ich umsass euch. Dich, meine Louison! Dich, meine Margot! Hier in der fremden, menschenreichen Öde Umsang' ich die vertraute Schwesterbrust!

#### Margot

Sie kennt uns noch, ist noch die gute Schwester.

#### Johanna

Und eure Liebe führt euch zu mir her So weit, so weit! Ihr zürnt der Schwester nicht, Die lieblos ohne Abschied euch verließ!

### Louison

Dich führte Gottes dunkle Schickung fort.

2875

### Margot

Der Ruf von dir, der alle Welt bewegt, Der deinen Namen trägt auf allen Zungen, Hat uns erweckt in unserm stillen Dorf, Und hergeführt zu dieses Festes Feier. Wir kommen, deine Herrlichkeit zu sehn, Und wir sind nicht allein!

2880

# Johanna schnell

Der Vater ist mit euch!

Wo, wo ist er? Warum verbirgt er sich?

Margot

Der Vater ist nicht mit uns.

Johanna

Nicht? Er will sein Kind

Nicht sehn? Ihr bringt mir seinen Segen nicht?

Louison

Er weiß nicht, daß wir hier sind.

Johanna

Weiß es nicht! 2885

Warum nicht? — Ihr verwirret euch? Ihr schweigt Und seht zur Erde! Sagt, wo ist der Vater?

Margot

Seitdem du weg bist -

Louison winkt ihr

Margot!

Margot

Ist der Vater

Schwermütig worden.

Johanna

Schwermütig!

#### Louison

Tröfte dich!

Du fennst des Vaters ahnungsvolle Seele! Er wird sich sassen, sich zufrieden geben, Wenn wir ihm sagen, daß du glücklich bist.

2890

2895

# Margot

Du bift doch glücklich? Ja, du mußt es sein, Da du so groß bist und geehrt!

### Johanna

Ich bin's,

Da ich euch wiedersehe, eure Stimme Bernehme, den geliebten Ton, mich heim Erinnre an die väterliche Flur. Da ich die Herde trieb auf unsern Höhen. Da war ich glücklich wie im Baradies —

Kann ich's nicht wieder sein, nicht wieder werden? 2900

Sie verbirgt ihr Gesicht an Louisons Bruft. Claude Marie, Stienne und Bertrand zeigen sich und bleiben schüchtern in der Ferne stehen

# Margot

Kommt, Etienne! Bertrand! Claude Marie! Die Schwester ist nicht stolz; sie ist so sanst Und spricht so freundlich, als sie nie getan, Da sie noch in dem Dorf mit uns gelebt.

Jene treten näher und wollen ihr die Hand reichen; Johanna sieht sie mit starren Blicken an und fällt in ein tieses Staunen

#### Johanna

Wo war ich? Sagt mir! War das alles nur Ein langer Traum, und ich bin aufgewacht? Bin ich hinweg aus Dom Remi? Nicht wahr,

Ich war entschlafen unterm Zauberbaum,
Und bin erwacht, und ihr steht um mich her,
Die wohlbekannten traulichen Gestalten?
Wir hat von diesen Königen und Schlachten
Und Kriegestaten nur geträumt — es waren
Nur Schatten, die an mir vorübergingen;
Denn lebhaft träumt sich's unter diesem Baum.
Wie fämet ihr nach Reims? Wie fäm' ich selbst
Hicher? Nie, nie verließ ich Dom Kemi!

#### Louison

Gesteht mir's offen und erfreut mein Berg!

Wir find zu Reims. Dir hat von diesen Taten Nicht bloß geträumt: du hast sie alle wirklich Bollbracht. — Erkenne dich, blick' um dich her! 2920 Besühle deine glänzend goldne Rüstung! Johanna fährt mit der Hand nach der Brust, besinnt sich und erschrickt

### Bertrand

Aus meiner Hand empfingt Ihr diesen Helm.

#### Claude Marie

Es ist kein Bunder, daß Ihr denkt zu träumen; Denn was Ihr ausgerichtet und getan, Kann sich im Traum nicht wunderbarer fügen.

# Johanna schnell

2925

Kommt, laßt uns fliehn! Ich geh' mit euch, ich kehre In unser Dorf, in Baters Schoß zurück.

# Louison

D, komm! Komm mit uns!

### Johanna

Diese Menschen alle

Erheben mich weit über mein Verdienst!

Ihr habt mich findisch, klein und schwach gesehn;

Ihr liebt mich, doch ihr betet mich nicht an!

2930

# Margot

Du wolltest allen diesen Glanz verlassen!

## Johanna

Ich werf' ihn von mir, den verhaßten Schmuck, Der euer Herz von meinem Herzen trennt, Und eine Hirtin will ich wieder werden. Wie eine niedre Magd will ich euch dienen, Und büßen will ich's mit der strengsten Buße, Daß ich mich eitel über euch erhob!

2935

Trompeten erschallen

# Zehnter Auftritt

Der König tritt aus der Kirche; er ist im Krönungsornat. Agnes Sorel, Erzbischof, Burgund, Dunois, La hire, Du Chatel, Ritter, Hofleute und Bolk

#### Alle Stimmen

rusen wiederholt, während daß der König vorwärts kommt Es lebe der König! Karl der Siebente!

Trompeten fallen ein. Auf ein Zeichen, das der König gibt, gebieten die Gerolde mit erhobenem Stade Stillschweigen

#### Rönig

Mein gutes Volk! Habt Dank für eure Liebe! Die Krone, die uns Gott aufs Haupt gesett,

Durchs Schwert ward sie gewonnen und erobert, Mit edelm Bürgerblut ist sie benetzt; Doch friedlich soll der Ölzweig sie umgrünen. Gedankt sei allen, die für uns gesochten, Und allen, die uns widerstanden, sei Berziehn, denn Gnade hat uns Gott erzeigt, Und unser erstes Königswort sei — Gnade!

# 2945

#### Bolt

Es lebe der König! Karl der Gütige!

#### Könia

Von Gott allein, dem höchsten Herrschenden, Empfangen Frankreichs Könige die Krone. Wir aber haben sie sichtbarerweise Aus seiner Hand empfangen.

2950

Bur Jungfrau sich wendend Hier steht die Gottgesendete, die euch Den angestammten König wiedergab, Das Joch der fremden Thrannei zerbrochen! Ihr Name soll dem heiligen Denis Gleich sein, der dieses Landes Schützer ist, Und ein Ultar sich ihrem Ruhm erheben!

2955

#### Bolf

Heil, Heil der Jungfrau, der Erretterin!

2960

### König zur Johanna

Wenn du von Menschen bist gezeugt, wie wir, So sage, welches Glück dich kann erfreuen! Doch wenn dein Baterland dort oben ist, Wenn du die Strahlen himmlischer Natur In diesem jungfräulichen Leib verhüllst, 2965 So nimm das Band hinweg von unsern Sinnen Und laß dich sehn in deiner Lichtgestalt, Wie dich der Himmel sieht, daß wir anbetend Im Staube dich verehren.

Ein allgemeines Schweigen ; jedes Auge ift auf die Jungfrau gerichtet **Johanna** plöhlich aufschreiend

Gott! Mein Bater!

# Elfter Auftritt

Thibaut tritt aus der Menge und steht ihr gerade gegenüber

Mehrere Stimmen

Ihr Vater!

Thibaut

Ja, ihr jammervoller Bater,

2970

Der die Unglückliche gezeugt, den Gottes Gericht hertreibt, die eigne Tochter anzuklagen.

Burgund

Ha! Was ist das!

Du Chatel

Jest wird es schrecklich tagen!

## Thibaut zum König

Gerettet glaubst du dich durch Gottes Macht? Betrogner Fürst! Berblendet Bolk der Franken! 2975 Du bist gerettet durch des Teusels Kunst.

Alle treten mit Entfeten gurud

Dunois

Raft dieser Mensch?

#### Thibaut

Nicht ich, du aber rasest, Und diese hier, und dieser weise Bischof, Die glauben, daß der Herr der Hinmel sich Durch eine schlechte Magd verkünden werde. Laß sehn, ob sie auch in des Baters Stirn Der dreisten Lüge Gaukelspiel behauptet, Womit sie Volk und König hinterging. Untworte mir im Namen des Dreieinen: Gehörst du zu den Heiligen und Reinen?

2980

2985

Allgemeine Stille; alle Blicke find auf sie gespannt; sie steht unbeweglich

#### Sorel

# Gott, sie verstummt!

#### Thibaut

Das muß sie vor dem furchtbarn

Namen, der in der Hölle Tiesen selbst Gefürchtet wird! — Sie eine Heilige, Von Gott gesendet! — An verfluchter Stätte Ward es ersonnen, unterm Zauberbaum, Woschon von alters her die bösen Geister Den Sabbat halten — Hier verkauste sie Dem Feind der Menschen ihr unsterblich Teil, Daß er mit furzem Weltruhm sie verherrliche. Laßt sie den Arm aufstreisen, seht die Punkte, Womit die Hölle sie gezeichnet hat!

2990

2995

### Burgund

Entsetlich! — Doch dem Bater muß man glauben, Der wider seine eigne Tochter zeugt.

#### Dunnia

Nein, nicht zu glauben ist dem Rasenden, Der in dem eignen Kind sich selber schändet!

3000

# Sorel zu Johanna

Drede! Brich dies unglücksel'ge Schweigen! Wir glauben dir! Wir trauen fest auf dich! Ein Wort aus beinem Mund, ein einzig Wort Soll uns genügen — Aber iprich! Bernichte Die gräßliche Beschuldigung - Erfläre,

3005

Du seist unschuldig, und wir glauben dir.

Johanna steht unbeweglich ; Agnes Sorel tritt mit Entsetzen von ihr hinweg

### La Sire

Sie ist erschreckt. Erstaunen und Entsetzen Schließt ihr den Mund. — Vor solcher gräßlichen Unflage muß die Unschuld selbst erbeben.

Er nähert sich ihr

Fass' dich, Johanna! Kühle dich! Die Unschuld 3010 Hat eine Sprache, einen Siegerblick, Der die Verleumdung mächtig niederbligt! In edelm Zorn erhebe dich, blick' auf, Beschäme, strafe den unwürd'gen Zweifel, Der deine heil'ge Tugend schmäht! 3015

Johanna steht unbeweglich. La hire tritt entsett gurud; die Bewegung vermehrt sich

#### Dunois

Was zagt das Bolf? Was zittern selbst die Kürsten? Sie ist unschuldig — Ich verbürge mich,

C. 3010. Komme su Kuruntoin del miner

Ich felbst, für sie mit meiner Fürstenehre! Hier werf' ich meinen Ritterhandschuh hin; Wer wagt's, sie eine Schuldige zu nennen? Ein heftiger Donnerschlag; alle stehen entsetzt

3020

#### Thibaut

Untworte bei dem Gott, der droben donnert!
Sprich, du seist schuldlos. Leugn' es, daß der Feind In deinem Herzen ist, und straf' mich Lügen!
Ein zweiter stärkerer Donnerschlag; das Bolk entslieht zu allen Seiten

### Burgund

Gott schütz' uns! Welche fürchterliche Zeichen!

Du Chatel zum König

Rommt! Kommt, mein König! Fliehet diesen Ort! 3025

# Erzbischof zur Johanna

Im Namen Gottes frag' ich dich. Schweigst du Aus dem Gefühl der Unschuld oder Schuld? Wenn dieses Donners Stimme für dich zeugt, So fasse dieses Kreuz und gib ein Zeichen!

Johanna bleibt unbeweglich. Neue heftige Donnerschläge. Der König, Ugnes Sorel, Erzbischof, Burgund, La Dire und Du Chatel gehen ab

# 3wölfter Auftritt

Dunois. Johanna

#### Dunois

Du bift mein Weib — Ich hab' an dich geglaubt 3030 Beim ersten Blick, und also denk' ich noch. Dir glaub' ich mehr als diesen Zeichen allen, Als diesem Donner selbst, der droben spricht. Du schweigst in edelm Zorn, verachtest es,
In deine heil'ge Unschuld eingehüllt,
So schändlichen Verdacht zu widerlegen.
— Veracht' es, aber mir vertraue dich;
An deiner Unschuld hab' ich nie gezweiselt.
Sag' mir tein Wort; die Hand nur reiche mir Zum Pfand und Zeichen, daß du meinem Arme

Er reicht ihr die Sand hin, sie wendet fich mit einer zudenden Bewegung von ihm hinweg; er bleibt in starrem Entseben stehen

Getroft vertrauft und beiner auten Sache.

# Dreizehnter Auftritt

Johanna. Du Chatel. Dunois, zulest Raimond

# Du Chatel gurudfommend

Sohanna d'Arc! Der König will erlauben, Daß Ihr die Stadt verlaffet ungefränkt. Die Tore stehn Euch offen. Fürchtet keine Beleidigung. Euch schützt des Königs Frieden— 3045 Folgt mir, Graf Dunois— Ihr habt nicht Ehre, Hier länger zu verweilen— Welch ein Ausgang!

Er geht. Dunois fährt aus seiner Erstarrung auf, wirst noch einen Blick auf Johanna und geht ab. Diese steht einen Augenblick ganz allein. Endlich erscheint Raimond, bleibt eine Weile in der Ferne stehen und betrachtet sie mit stillem Schmerz. Dann tritt er auf sie zu und faßt sie bei der Hand

#### Raimond

Ergreift den Augenblick. Kommt! Kommt! Die Straßen Sind leer. Gebt mir die Kand. Ich will Guch führen.

Bei seinem Anblick gibt sie das erste Zeichen der Empfindung, sieht ihn starr an und blickt zum Himmel; dann ergreift sie ihn heftig bei der Hand und geht ab

# Fünfter Aufzug

Ein wilder Bald, in der Ferne Röhlerhütten. Es ift gang bunkel, heftiges Donnern und Bliben, bagwischen Schießen

# Erster Auftritt

Röhler und Röhlerweib

## Röhler

3050

3055

3060

3065

Das ist ein grausam, mördrisch Ungewitter,
Der Himmel droht, in Feuerbächen sich
Herabzugießen, und am hellen Tag
Ist's Nacht, daß man die Sterne könnte sehn.
Wie eine losgelaßne Hölle tobt
Der Sturm, die Erde bebt, und frachend beugen
Die altverjährten Eschen ihre Krone.
Und dieser fürchterliche Krieg dort oben,
I Der auch die wilden Tiere Sanstmut lehrt,
Daß sie sich zahm in ihre Gruben bergen,
Kann unter Menschen keinen Frieden stiften—
Aus dem Geheul der Winde und des Sturms
Heraus hört ihr das Knallen des Geschüßes;
Die beiden Heere stehen sich so nah,
Daß nur der Wald sie trennt, und jede Stunde
Kann es sich blutig, fürchterlich entladen.

#### Köhlerweib

Gott steh' uns bei! Die Feinde waren ja Schon ganz aufs Haupt geschlagen und zerstreut. Wie kommt's, daß sie aufs neu' uns ängstigen?

#### Röhler

Das macht, weil sie den König nicht mehr fürchten. Seitdem das Mädchen eine Here ward Zu Reims, der bose Feind uns nicht mehr hilft, Geht alles rückwärts.

# 3070

#### Röhlerweib

Horch! Wer naht sich da?

# 3weiter Auftritt

Raimond und Johanna zu den Vorigen

### Raimond

Hier seh' ich Hütten. Kommt, hier finden wir Ein Obdach vor dem wüt'gen Sturm. Ihr haltet's Nicht länger aus, drei Tage schon seid Ihr berumgeirrt, der Menschen Auge fliehend, 1 Und wilde Wurzeln waren Eure Speise.

3075

Der Sturm legt sich, es wird hell und heiter Es sind mitleid'ge Röhler. Kommt herein!

#### Röhler

Ihr scheint der Ruhe zu bedürsen. Kommt! Was unser schlechtes Dach vermag, ist euer.

3080

### Köhlerweib

Was will die zarte Jungfrau unter Waffen? Doch freilich! Jest ist eine schwere Zeit, Wo auch das Weib sich in den Panzer steckt! Die Königin selbst, Frau Isabeau, sagt man, Läßt sich gewaffnet sehn in Feindes Lager, Und eine Jungfrau, eines Schäfers Dirn', Hat für den König, unsern Herrn, gesochten.

3085

### Röhler

Was redet Ihr? Geht in die Hütte, bringt Der Jungfrau einen Becher zur Erquickung! Köhlerweib geht nach der Hütte

# Raimond zur Johanna

Ihr seht, es sind nicht alle Menschen grausam; Auch in der Wildnis wohnen sanste Herzen. Erheitert euch! Der Sturm hat ausgetobt, Und friedlich strahlend geht die Sonne nieder.

3090

# Röhler

Ich bent', ihr wollt zu unsers Königs Heer, Weil ihr in Waffen reiset — Seht euch vor! Die Engelländer stehen nah gelagert, Und ihre Scharen streisen durch den Wald.

3095

#### Raimond

Weh uns! Wie ist da zu entkommen?

### Röhler

Bleibt.

Bis daß mein Bub' zurück ist aus der Stadt. Der soll euch auf verborgnen Pfaden führen, Daß ihr nichts zu befürchten habt. Wir kennen Die Schliche.

### Raimond gur Johanna

Legt den Helm ab und die Rüstung, Sie macht Euch fenntlich und beschützt Euch nicht. Johanna schüttelt den Kopf

### Röhler

Die Jungfrau ist sehr traurig — Still! wer kommt da?

# Dritter Auftritt

Köhlerweib kommt aus der Hütte mit einem Becher. Köhlerbub'

## Röhlerweib

Es ist der Bub', den wir zurückerwarten.

3105

Zur Johanna

Trinft, edle Jungfrau! Mög' Euch Gott gesegnen!

Röhler ju feinem Gohn

Kommst du, Anet? Was bringst du?

#### Köhlerbub'

hat die Jungfrau ins Auge gefaßt, welche eben den Becher an den Mund setzt, er erkennt sie, tritt auf sie zu und reißt ihr den Becher vom Munde

Mutter! Mutter!

Was macht Ihr? Wen bewirtet Ihr? Das ist die Hege Von Orleans!

## Köhler und Köhlerweib

Gott sei uns gnädig! Bekreuzen sich und entstliehen

# Bierter Auftritt

Raimond. Johanna

## Johanna gefaßt und fanft

Du siehst, mir folgt der Fluch, und alles flieht mich; Sorg' für dich selber und verlaß mich auch!

3110

#### Raimond

Ich Euch verlaffen! Tett! Und wer foll Euer Begleiter fein?

### Johanna

Ich bin nicht unbegleitet.

Du haft den Donner über mir gehört. Mein Schickfal führt mich. Sorge nicht, ich werde Ans Ziel gelangen, ohne daß ich's suche.

3115

#### Raimond

Wo wollt Ihr hin? Hier stehn die Engelländer, Die Euch die grimmig blut'ge Rache schwuren — Dort stehn die Unsern, die Euch ausgestoßen, Verbannt —

## Johanna

Mich wird nichts treffen, als was sein muß. 3120

#### Raimond

Wer soll Euch Nahrung suchen? Wer Such schützen Bor wilden Tieren und noch wildern Menschen? Euch pflegen, wenn Ihr krank und elend werdet?

#### Johanna

Ich kenne alle Kräuter, alle Wurzeln; Von meinen Schafen lernt' ich das Gesunde



Vom Gift'gen unterscheiden — Ich verstehe Den Lauf der Sterne und der Wolken Zug, Und die verborgnen Duellen hör' ich rauschen. Der Mensch braucht wenig, und an Leben reich Ist die Natur.

Raimond fast fie bei ber Sand

Wollt Ihr nicht in Euch gehn?

3130

3135

Euch nicht mit Gott versöhnen — in den Schoß Der heil'gen Rirche reuend wiederkehren?

### Johanna

Auch du hältst mich der schweren Sünde schuldig?

# Raimond

Muß ich nicht? Euer schweigendes Geständnis —

# Johanna

Du, der mir in das Elend nachgefolgt, Das einz'ge Wesen, das mir treugeblieben, Sich an mich fettet, da mich alle Welt Ausstieß, du hältst mich auch für die Verworfne, Die ihrem Gott entsagt —

Raimond schweigt

D, das ist hart!

#### Raimond erstaunt

Ihr wäret wirklich feine Zauberin?

3140

Johanna

Ich eine Zauberin!

### Raimond

Und diese Wunder,

Ihr hättet sie vollbracht mit Gottes Kraft Und seiner Heiligen?

#### Johanna

Mit welcher sonst?

#### Raimond

Und Ihr verstummtet auf die gräßliche Beschuldigung? Ihr redet jett, und vor dem König, 3145 Wo es zu reden galt, verstummtet Ihr!

## Robanna

Ich unterwarf mich schweigend dem Geschick, Das Gott, mein Meister, über mich verhängte.

#### Maimond

Ihr konntet Eurem Vater nichts erwidern!

#### Johanna

Beil es vom Bater fam, fo fam's von Gott, Und väterlich wird auch die Brüfung sein.

Der Himmel selbst bezeugte Eure Schuld!

#### Johanna

Raimond

Der Himmel sprach; drum schwieg ich.

#### Raimond

Wie? Ihr konntet

Mit einem Wort Guch reinigen, und ließt Die Welt in diesem unglücksel'gen Irrtum?

#### 3155

3150

Es war kein Irrtum, eine Schickung war's.

# Raimond

Ihr littet alle diese Schmach unschuldig, Und keine Klage kam von Euren Lippen! Ich staune über Euch, ich steh' erschüttert, Im tiefsten Busen kehrt sich mir das Herz! 3160 D, gerne nehm' ich Euer Wort für Wahrheit; Denn schwer ward mir's, an Eure Schuld zu glauben. Doch konnt' ich träumen, daß ein menschlich Herz Das Ungeheure schweigend würde tragen!

### Johanna

Berdient' ich's, die Gesendete zu sein. 3165 Wenn ich nicht blind des Meisters Willen ehrte! Und ich bin nicht so elend, als du glaubst. Ich leide Mangel, doch das ist kein Unglück Für meinen Stand; ich bin verbannt und flüchtig, Doch in der Öde lernt' ich mich erkennen. 3170 Da, als der Ehre Schimmer mich umgab, Da war der Streit in meiner Brust; ich war Die unglückseligste, da ich der Welt Um meisten zu beneiden schien — Jett bin ich Somt ich Geheilt, und dieser Sturm in der Natur, Der ihr das Ende drohte, war mein Freund; Er hat die Welt gereinigt und auch mich. In mir ist Friede — Komme, was da will, Ich bin mir keiner Schwachheit mehr bewußt!

#### Raimond

D, kommt, kommt, laßt uns eilen, Eure Unschuld 3180 Laut laut vor aller Welt zu offenbaren!

### Johanna

Der die Berwirrung sandte, wird sie lösen! Nur wann sie reif ist, fällt des Schicksals Frucht! Ein Tag wird kommen, der mich reiniget. Und die mich jetzt verworfen und verdammt, Sie werden ihres Wahnes innewerden, Und Tränen werden meinem Schickfal fließen.

3185

#### Raimond

Ich sollte schweigend dulden, bis der Zufall —

### Johanna

ihn sanft bei der Hand sassend fassend
Du siehst nur das Natürliche der Dinge,
Denn deinen Blief umhüllt das ird'sche Band.
Ich habe das Unsterbliche mit Augen
Geschen — Thne Götter fällt kein Haar
Vom Haupt des Menschen — Siehst du dort die Sonne
Am Himmel niedergehen — So gewiß
Sie morgen wiederkehrt in ihrer Klarheit,
In Sunausbleiblich kommt der Tag der Wahrheit!

# Fünfter Auftritt

Königin Sfabeau mit Soldaten erscheint im hintergrund

Isabean noch hinter der Szene Dies ist der Weg ins engelländ'siche Lager!

### Raimond

Weh uns! Die Feinde!

Soldaten treten auf, bemerken im Hervorkommen die Johanna und taumeln erschrocken zurück

### Fabeau

Nun! Was hält der Zug?

3205

#### Snihaten

Gott steh' uns bei !

#### Mabean

Erschreckt euch ein Gespenst?

Seid ihr Soldaten? Memmen seid ihr! - Wie? 3200 Sie brängt sich durch die andern, tritt hervor und fährt zurud, wie sie die Junafrau erblickt

Was seh' ich! Ha!

Schnell faßt sie sich und tritt ihr entgegen

Ergib dich! Du bist meine

Gefangene!

#### Johanna

Ich bin's.

Raimond entflieht mit Zeichen ber Bergweiflung

Niabean zu den Goldaten

Leat sie in Retten!

Die Soldaten nahen fich der Jungfrau schüchtern; fie reicht den Urm bin und wird gefesselt

Ist das die Mächtige, Gefürchtete,

Die eure Scharen wie die Lämmer scheuchte,

Die jest sich selber nicht beschützen kann?

Tut sie nur Wunder, wo man Glauben hat,

Und wird zum Weib, wenn ihr ein Mann begegnet?

Bur Jungfrau

Warum verließest du dein Heer? Wo bleibt Graf Dunvis, dein Ritter und Beschützer?

# Johanna

Ich bin verbannt.

# Ifabeau erftaunt gurücktretend

Was? Wie? Du bist verbannt? 3210 Berbannt vom Dauphin?

### Johanna

Frage nicht! Ich bin In deiner Macht; bestimme mein Geschict!

# Jabeau

Berbannt, weil du vom Abgrund ihn gerettet,
Die Krone ihm hast ausgesetzt zu Reims,
Zum König über Frankreich ihn gemacht?

Berbannt! Daran erkenn' ich meinen Sohn!

— Führt sie ins Lager! Zeiget der Armee
Das Furchtgespenst, vor dem sie so gezittert!
Sie eine Zauberin! Ihr ganzer Zauber
Ist euer Wahn und euer seiges Herz!

Sien Kärrin ist sie, die für ihren König
Sich opferte, und jest den Königslohn
Dafür empfängt — Bringt sie zu Lionel —
Das Glück der Franken send' ich ihm gebunden;
Gleich folg' ich selbst.

# Johanna

Bu Lionel! Ermorde mich 3225 Gleich hier, eh du zu Lionel mich fendest.

**Isabeau** zu den Soldaten . Gehorchet dem Besehle! Fort mit ihr! Geht ab

# Sechster Auftritt

Johanna. Goldaten

## Johanna gu ben Golbaten

Engländer! Dulbet nicht, daß ich lebendig Aus eurer Hand entkomme! Rächet euch! Zieht eure Schwerter, taucht sie mir ins Herz, Reißt mich entseelt zu eures Feldherrn Füßen! Denkt, daß ich's war, die eure Trefflichsten Getötet, die kein Mitleid mit euch trug, Die ganze Ströme engelländ'schen Bluts Bergossen, euren tapfern Heldensöhnen Den Tag der frohen Wiederkehr geraubt! Nehmt eine blut'ge Rache! Tötet mich! Ihr habt mich jetzt; nicht immer möchtet ihr So schwach mich sehn

3235

3230

#### Anführer der Goldaten

Tut, was die Königin befahl!

### Johanna

Sollt' ich

3240

Noch unglücksel'ger werben, als ich war! Furchtbare Heil'ge! Deine Hand ist schwer! Hast du mich ganz aus deiner Huld verstoßen? Kein Gott erscheint, kein Engel zeigt sich mehr; Die Wunder ruhn, der Himmel ist verschlossen.

3245

Sie folgt ben Solbaten

Junois pulkfalles. Die Junafrau von Orleans

# Siebenter Auftritt

Das französische Lager

Dunois zwischen dem Erzbischof und Du Chatel

# Grabischof

Bezwinget Euern finstern Unmut, Pring! Rommt mit uns! Rehrt zurück zu Guerm König! Verlasset nicht die allgemeine Sache In diesem Augenblick, da wir, aufs neu' Bedränget, Eures Heldenarms bedürfen.

# Dunois

Warum sind wir bedrängt? Warum erhebt Der Jeind sich wieder? Alles war getan, Frankreich war siegend und der Krieg geendigt. Die Retterin habt ihr verbannt; nun rettet Euch selbst! Ich aber will das Lager Nicht wiedersehen, wo ste nicht mehr ist.

3255

3250

# Du Chatel

Nehmt bessern Rat an, Pring! Entlagt uns nicht Mit einer solchen Antwort!

### Dunnis

Schweigt, Du Chatel!

Ich haffe Euch; von Euch will ich nichts hören. Ihr seid es, der zuerft an ihr gezweifelt.

3260

Erzbischof word vode

Wer ward nicht irr' an ihr und hätte nicht Gewankt an diesem unglücksel'gen Tage,

3275

3280

3285

Da alle Zeichen gegen sie bewiesen!
Wir waren überrascht, betäubt; der Schlag
Traf zu erschütternd unser Herz — Wer konnte 3265
In dieser Schreckensstunde prüsend wägen!
Teht tehrt uns die Besonnenheit zurück;
Wir sehn sie, wie sie unter uns gewandelt,
Und keinen Tadel finden wir an ihr.
Wir sind verwirrt — wir fürchten, schweres Unrecht 3270
Getan zu haben. — Neue fühlt der König,
Der Herzog klagt sich an, La Hire ist trostlos,
Und jedes Herz hüllt sich in Trauer ein.

#### Dunois

Sie eine Lügnerin! Wenn sich die Wahrheit Berkörpern will in sichtbarer Gestalt, So muß sie ihre Züge an sich tragen! Wenn Unschuld, Treue, Herzensreinigkeit Auf Erden irgend wohnt — auf ihren Lippen, In ihren klaren Augen muß sie wohnen!

### Erzbischof

Der Himmel schlage durch ein Wunder sich Ins Mittel, und erleuchte dies Geheimnis, Das unser sterblich Auge nicht durchdringt — Doch wie sich's auch entwirren mag und lösen, Eins von den beiden haben wir verschuldet! Wir haben uns mit höll'schen Zauberwaffen Berteidigt oder eine Heilige verbannt! Und beides rust des Himmels Jorn und Strasen Herab auf dieses unglücksel'ge Land!

# Achter Auftritt

Gin Ebelmann zu ben Borigen, hernach Raimond

#### Edelmann

Ein junger Schäfer fragt nach deiner Hoheit, Er fordert dringend, mit dir selbst zu reden, Er komme, sagt er, von der Jungfrau —

3290

#### Dunnis

Gife!

Bring' ihn herein! Er kommt von ihr! Ebelmann öffnet dem Raimond die Türe. Dunois eilt ihm entgegen Wo ist sie?

Wo ist die Jungfrau?

#### Raimond

Hind Heil mir, daß ich diesen frommen Bischof, Den heil'gen Mann, den Schirm der Unterdrückten, 3295 Den Vater der Verlaßnen bei Euch finde!

#### Dunnis

Wo ist die Jungfrau?

# Erzbischof

Sag' es uns, mein Sohn!

### Raimond

Herr, sie ist keine schwarze Zauberin! Bei Gott und allen Heiligen bezeug' ich's. Im Irrtum ist das Volk. Ihr habt die Unschuld Berbannt, die Gottgesendete verstoßen!

#### Dunois

Wo ift fie? Sage!

#### Raimond

Ihr Gefährte war ich

Auf ihrer Flucht in dem Ardennerwald: Mir hat sie dort ihr Innerstes gebeichtet. In Martern will ich sterben, meine Seele Hab' feinen Anteil an dem ew'gen Heil,

3305

#### Dunnis

Die Sonne selbst am Himmel ist nicht reiner! Wo ift fie? Sprich!

Wenn sie nicht rein ist, Herr, von aller Schuld!

#### Raimond

D, wenn euch Gott das Herz

Gewendet hat — So eilt! So rettet fie! Sie ist gefangen bei den Engelländern.

3310

#### Dunois

Gefangen! Was!

# Erzbischof

Die Unglückselige!

### Raimond

In den Ardennen, wo wir Obdach suchten. Ward sie ergriffen von der Königin Und in der Engelländer Hand geliefert.

D, rettet sie, die euch gerettet hat.

Bon einem grausenvollen Tode!

#### Dunnis

Zu den Waffen! Auf! Schlagt Lärmen! Rührt die Trommeln! Führt alle Völker ins Gefecht! Ganz Frankreich

Bewaffne sich! Die Ehre ist verpfändet, Die Krone, das Palladium entwendet; Setzt alles Blut, setzt euer Leben ein! Frei muß sie sein, noch eh der Tag sich endet! Gehen ab

# Reunter Auftritt

Gin Wartturm, oben eine Öffnung

Johanna und Lionel

Fastolf eilig hereintretend

Das Bolk ist länger nicht zu bändigen. Sie fordern wütend, daß die Jungfrau sterbe, Ihr widersteht vergebens. Tötet sie, Und werst ihr Haupt von dieses Turmes Jinnen! Ihr sließend Blut allein versöhnt das Heer.

# Rabean fommt

Sie setzen Leitern an, sie laufen Sturm! Befriediget das Bolt! Wollt ihr erwarten, Bis sie den ganzen Turm in blinder Wut Umkehren und wir alle mit verderben? Ihr könnt sie nicht beschüßen. Gebt sie hin!

#### Lionel

Laßt sie anstürmen! Laßt sie wütend toben! Dies Schloß ist sest, und unter seinen Trümmern Begrab' ich mich, eh mich ihr Wille zwingt. — Antworte mir, Johanna! Sei die meine, Und gegen eine Welt beschütz' ich dich. 3320

3325

3330

### Jabeau

Seid Ihr ein Mann?

#### Lionel

Verstoßen haben dich
Die Deinen; aller Pflichten bist du ledig 5340 Für dein unwürdig Vaterland. Die Feigen,
Die um dich warben, sie verließen dich;
Sie wagten nicht den Kamps um deine Ehre.
Ich aber, gegen mein Volk und das deine
Vehaupt' ich dich. — Einst ließest du mich glauben, 5345
Daß dir mein Leben teuer sei! Und damals
Stand ich im Kamps als Feind dir gegenüber;
Iest hast du keinen Freund als mich!

### Johanna

Du bist

Der Feind mir, der verhaßte, meines Volks. Nichts kann gemein sein zwischen dir und mir. Nicht lieben kann ich dich; doch wenn dein Herz Sich zu mir neigt, so laß es Segen bringen Für unsre Völker. — Führe deine Heere Hinweg von meines Vaterlandes Voden, Die Schlüffel aller Städte gib heraus, Die ihr bezwungen, allen Naub vergüte, Gib die Gefangnen ledig, sende Geiseln Des heiligen Vertrags, so biet' ich dir Den Frieden an in meines Königs Namen.

#### Jabean

Willst du in Banden uns Gesetze geben?

3360

3350

### Johanna

Tu' es beizeiten, denn du mußt es doch. Frankreich wird nimmer Englands Fesseln tragen. Nie, nie wird das geschehen! Eher wird es Ein weites Brab für eure Heere sein. Gesallen sind euch eure Besten, denkt Auf eine sichre Rücksehr; euer Ruhm Ist doch verloren, eure Macht ist hin.

3365

### Mabeau

Könnt ihr den Trot der Rasenden ertragen?

## Behnter Auftritt

Gin Sauptmann tommt eilig

### Sauptmann

Eilt, Feldherr, eilt, das Heer zur Schlacht zu stellen! Die Franken rücken an mit fliegenden Fahnen, 3370 Von ihren Waffen blitzt das ganze Tal.

### Johanna begeistert

Die Franken rücken an! Tetzt, stolzes England, Heraus ins Feld! Tetzt gilt es, frisch zu sechten!

#### Kaftolf

Unfinnige, bezähme deine Freude! Du wirst das Ende dieses Tags nicht sehn.

3375

#### Johanna

Mein Volk wird siegen, und ich werde sterben, Die Tapsern brauchen meines Arms nicht mehr.

#### Linnel

Ich spotte dieser Beichlinge! Wir haben Sie vor uns hergescheucht in zwanzig Schlachten, Ch dieses Heldenmädchen für fie ftritt! 3380 Das ganze Bolt veracht' ich bis auf eine, Und diese haben sie verbannt. — Rommt, Fastolf!

Wir wollen ihnen einen zweiten Tag

Die Jungfrau, bis das Treffen sich entschieden; Ich lass Guch sungsgrau, die Ausgescher Bedeckung. Joris A. Juard Faitolf

Was? Sollen wir dem Teind entgegengehn, Und diese Wütende im Rücken lassen?

### Johanna

Erichreckt dich ein gesesselt Weib?

Lionel

(Sih mir

3390

Dein Wort, Johanna, dich nicht zu befreien!

#### Rohanna

Mich zu befreien ist mein einz'ger Wunsch.

### Mabean

Legt ihr dreifache Fesseln an! Mein Leben Berbürg' ich, daß sie nicht entfommen joll. Sie wird mit ichweren Retten um den Leib und um die Arme gefeffelt

### Lionel zur Johanna

Du willst es jo! Du zwingst uns! Roch steht's bei dir! 3398 Entjage Frankreich! Trage Englands Fahne,

Und du bist frei, und diese Wütenden, Die jest bein Blut verlangen, dienen bir !

Fastolf bringend

Fort, fort, mein Feldherr!

### Johanna

Spare beine Worte!

Die Franken rücken an. Berteid'ge dich! Trompeten ertönen. Lionel eilt fort 3400

#### Fastolf

Thr wißt, was Ihr zu tun habt, Königin! Erklärt das Glück fich gegen uns, seht Ihr, Daß unfre Bölker fliehen—

Isabeau einen Dolch ziehend

Sorget nicht!

Sie soll nicht leben, unsern Fall zu fehn.

Faftolf zur Johanna

Du weißt, was dich erwartet. Jetzt erflehe Glück für die Waffen deines Volks!

Er geht ab

3405

## Elfter Auftritt

Isabeau. Johanna. Soldaten

Johanna

Das will ich!

Daran soll niemand mich verhindern. — Horch! Das ist der Kriegsmarsch meines Bolks! Wie mutig Er in das Herz mir schallt und siegverkündend!

3410

Verderben über England! Sieg den Franken! Auf, meine Tapfern! Auf! Die Jungfrau ist Euch nah; sie kann nicht vor euch her, wie sonst, Die Fahne tragen — schwere Bande sesseln sie; Doch frei aus ihrem Kerker schwingt die Seele Sich auf den Flügeln eures Kriegsgesangs.

3415

### Jabeau zu einem Soldaten

Steig' auf die Warte dort, die nach dem Feld Hinsieht, und sag' uns, wie die Schlacht sich wendet. Soldat steigt hinauf

### Johanna

Mut, Mut, mein Bolf! Es ist der lette Kampf! Den einen Sieg noch, und der Feind liegt nieder!

Riabeau

Was siehst du?

#### Solbat

Schon sind sie aneinander. Ein Bütender auf einem Barberroß, Im Tigerfell, sprengt vor mit den Gendarmen 3420

### Johanna

Das ist Graf Dunois! Frisch, wackrer Streiter! Der Sieg ist mit dir!

#### Soldat

Der Burgunder greift

Die Brücke an.

### Jabean

Daß zehen Lanzen ihm Ins falsche Herz eindrängen, dem Berräter!

3425

#### Solbat

Lord Faftolf tut ihm mannhaft Widerstand. Sie sigen ab, sie kämpsen Mann für Mann, Des Herzogs Leute und die unsrigen.

### Jabean

Siehst du den Dauphin nicht? Erkennst du nicht 3430 Die königlichen Zeichen?

#### Soldat

Alles ift

In Stanb vermengt. Ich kann nichts unterscheiden.

### Johanna

Hätt' er mein Auge, oder ftünd' ich oben, Das Kleinste nicht entginge meinem Blick! Das wilde Huhn kann ich im Fluge zählen, Den Kalk erkenn' ich in den höchsten Lüften.

### a Luften.

3435

Am Graben ist ein fürchterlich Gedräng; Die Größten, scheint's, die Ersten kämpsen dort.

### Riabeau

Soldat

Schwebt unsre Fahne noch?

#### Soldat

Hoch flattert sie.

### Johanna

Könnt' ich nur durch der Mauer Ritze schauen, 3440 Mit meinem Blick wollt' ich die Schlacht regieren!

### Solbat

Weh mir! was seh' ich! Unser Feldherr ist Umzingelt!

### Riabeau

zuckt den Dolch auf Johanna · Stirb, Unglückliche!

### Soldat ichnell

Er ist befreit.

Im Rücken faßt der tapfere Fastvolf Den Feind — er bricht in seine dichtsten Scharen. 3445

Jiabean zieht den Dolch zurück Das iprach dein Engel!

#### Solbat

Sieg! Sieg! Sie entfliehen!

Jabean

Wer flieht?

#### Soldat

Die Franken, die Burgunder fliehn, Bedeckt mit Flüchtigen ist das Gefilde.

### Johanna

Gott! Gott! So sehr wirst du mich nicht verlassen!

### Soldat

Ein schwer Verwundeter wird dort geführt. 3450 Viel Volk sprengt ihm zu Hilf', es ist ein Fürst.

### Jabean

Der Unsern einer oder Fränkischen?

### Soldat

Sie lösen ihm den Helm; Graf Dunois ist's.

#### Johanna

greift mit krampfhafter Anstrengung in ihre Ketten Und ich bin nichts als ein geseffelt Weib!

#### Solbat

Sich! Halt! Wer trägt den himmelblauen Mantel, 3455 Rerhrämt mit Gold?

### Johanna lebhaft

Das ist mein Herr, der König!

#### Soldat

Sein Rok wird schen — es überschlägt sich — stürzt — Er windet schwer arbeitend sich hervor — Johanna begleitet diese Worte mit leidenschaftlichen Bewegungen

Die Unsern nahen schon in vollem Lauf —

Sie haben ihn erreicht — umringen ihn —

#### 3460

3465

3470

#### Johanna

D, hat der Himmel keine Engel mehr!

### Jiabeau hohnlachend

Jett ift es Beit! Jett, Retterin, errette!

### Johanna

fturzt auf die Knie, mit gewaltsam heftiger Stimme betend Höre mich, Gott, in meiner höchsten Not! Hinauf zu dir, in heißem Flehenswunsch, In deine himmel send' ich meine Seele. Du kannst die Fäden eines Spinngewebs Stark machen wie die Taue eines Schiffs; Leicht ist es deiner Allmacht, chrne Bande In dünnes Spinngewebe zu verwandeln — Du willst, und diese Retten fallen ab, Und diese Turmwand spaltet sich — Du halfst Dem Simson, da er blind war und gefesselt, Und seiner stolzen Teinde bittern Spott

Erduldete. — Auf dich vertrauend faßt' er Die Pfosten seines Kerkers mächtig an, Und neigte sich und stürzte das Gebäude —

3475

#### Solbat

Triumph! Triumph!

Jiabean

Was ist's?

Solbat

Der König ist

Gefangen!

Johanna springt auf

So sei Gott mir gnädig!

Sie hat ihre Ketten mit beiden Sänden traftvoll gefaßt und zerrissen. In demselben Augenblick stürzt sie sich auf den nächtistehenden Soldaten, entreißt ihm sein Schwert und eilt hinaus. Alle sehen ihr mit starrem Exitaunen nach

## 3mölfter Auftritt

Vorige ohne Johanna

#### Jjabean

nach einer langen Pause

Was war das? Träumte mir? Wo fam sie hin? Wie brach sie diese zentnerschweren Bande?

3480 Nicht glauben würd' ich's einer ganzen Welt,
Hätt' ich's nicht selbst gesehn mit meinen Lugen.

### Soldat auf der Warte

Wie? Hat sie Flügel? Hat der Sturmwind sie Hinabgesührt?

### Jabean

Sprich, ist sie unten?

#### Soldat

Mitten

Im Kampfe schreitet sie — Ihr Lauf ist schneller
Alls mein Gesicht — Fest ist sie hier — jest dort —
Ich sche sie zugleich an vielen Orten!
— Sie teilt die Hausen — Alles weicht vor ihr;
Die Franken stehn, sie stellen sich aufs neu'!
— Weh mir! Was sch' ich! Unsre Völker wersen
Die Wafsen von sich, unsre Fahnen sinken —

### Mabean

Was? Will sie uns den sichern Sieg entreißen?

#### Soldat

Grad auf den König dringt sie an — Sie hat ihn Erreicht — Sie reißt ihn mächtig aus dem Kampf. — Lord Fastolf stürzt — Der Feldherr ist gesangen. 3495

### Jiabean

Ich will nicht weiter hören. Komm herab!

#### Soldat

Flieht, Königin! Ihr werdet überfallen. Gewaffnet Volk dringt an den Turm heran. Er steigt herunter

Ifabeau bas Schwert ziehend

So fechtet, Memmen!

3500

## Dreizehnter Auftritt

La Hire mit Soldaten fommt. Bei seinem Eintritt streckt das Bolk der Königin die Wassen

La hire naht ihr ehrerbietig

Königin, unterwerft Euch

Der Allmacht — Eure Ritter haben sich Ergeben, aller Widerstand ist unnüg! — Rehmt meine Dienste an! Besehlt, wohin Ihr wollt bealeitet sein!

### Jabean

Jedweder Ort

Gilt gleich, wo ich dem Dauphin nicht begegne. Gibt ihr Schwert ab und folgt ihm mit den Solbaten

# Vierzehnter Auftritt

Die Szene verwandelt sich in das Schlachtfeld

Soldaten mit fliegenden Fahnen erfüllen den Hintergrund. Bor ihnen der König und der Herzog von Burgund; in den Armen beider Fürften liegt Johanna, tödlich verwundet, ohne Zeichen des Lebens. Sie treten langfam vorwärts. Agnes Sovel ftürzt herein

### Sorel

wirft sich an des Königs Bruft

Ihr seid befreit — Ihr lebt — Ich hab' Euch wieder! 3505

#### Rönia

Ich bin befreit — Ich bin's um diesen Preis! Zeigt auf Johanna

#### Sorel

Johanna! Gott! Sie ftirbt!

### Burgund

Sie hat geendet!
Seht einen Engel scheiden! Seht, wie sie daliegt,
Schmerzlos und ruhig, wie ein schlafend Kind!
Des Simmels Triebe spielt um ihre Lüge:

Des Himmels Friede spielt um ihre Züge; Kein Atem hebt den Busen mehr, doch Leben Ist noch zu spüren in der warmen Hand.

Rönig

Sie ist dahin — Sie wird nicht mehr erwachen, Ihr Luge wird das Ird'sche nicht mehr schauen. Schon schwebt sie droben, ein verklärter Geist, Sieht unsern Schmerz nicht mehr und unsre Reue.

Sorel

Sie schlägt die Augen auf, fie lebt!

### Burgund erftaunt

Rehrt sie

Uns aus dem Grab zurück? Zwingt sie den Tod? Sie richtet sich empor! Sie steht!

### Johanna

steht ganz aufgerichtet und schaut umher

Wo bin ich?

### Burgund

Bei deinem Volf, Johanna! Bei den Deinen!

3520

3510

3515

### König

In deiner Freunde, deines Königs Urmen!

### Johanna

nachdem sie ihn lange starr angesehen Nein, ich bin keine Zauberin! Gewiß Ich bin's nicht.

### König

Du bist heilig, wie die Engel; Doch unser Auge war mit Nacht bedeckt.

### Johanna

sieht heiter lächelnd umher
Und ich bin wirklich unter meinem Volk, 3525
Und bin nicht mehr verachtet und verstoßen?
Wan flucht mir nicht, man sieht mich gütig an?
— Ia, jeht erkenn' ich beutlich alles wieder!
Das ist mein König! Das sind Frankreichs Fahnen!
Doch meine Fahne seh' ich nicht — Wo ist sie? 3530
Nicht ohne meine Fahne darf ich kommen;
Von meinem Meister ward sie mir vertraut,
Vor seinem Thron muß ich sie niederlegen;
Ich darf sie zeigen, denn ich trug sie treu.

### Rönig

mit abgewandtem Gesicht

Gebt ihr die Fahne!

3535

Man reicht sie ihr. Sie steht ganz frei aufgerichtet, die Fahne in der Hand. Der himmel ist von einem rosichten Schein beleuchtet

### Johanna

Seht ihr den Regenbogen in der Luft? Der Himmel öffnet seine goldnen Tore, Im Chor der Engel steht sie glänzend da, Sie hält den ew'gen Sohn an ihrer Brust, Die Arme streckt sie lächelud mir entgegen.

Bie wird mir — Leichte Wolken heben mich —
Der schwere Panzer wird zum Flügelkleide.
Hinauf — die Erde flieht zurück —
Kurz ist der Schmerz, und ewig ist die Freude!

Die Fahne entfällt ihr, sie sinkt tot darauf nieder. — Alle stehen lange in sprachloser Rührung. — Auf einen leisen Wint des Königs werden alle Fahnen sanft auf sie niedergelassen, daß sie ganz davon bedeckt wird



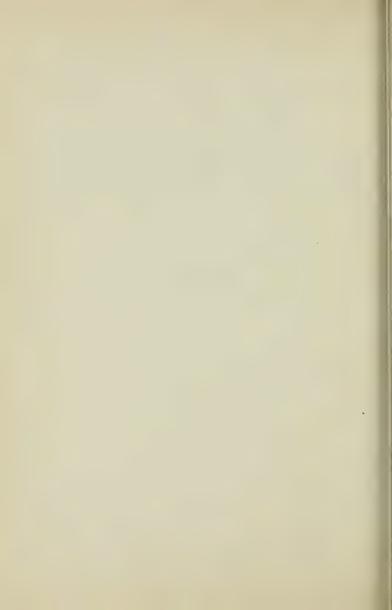

## NOTES

TITLE: Schiller called his play a "romantic" tragedy because of the nature of his theme, and to characterize his treatment of it. The fictions he introduces are even more romantic than the elements derived from history and legend, and the play derives its romantic quality distinctly from the character of these fictions. To specify the points of which this is true would be to go far toward cataloguing the scenes of the drama; take for example the requirements that are laid upon Joan as the condition of her retaining her power, and the scene of her death. The background is that of chivalry and romance, the figure of the heroine partakes of the miraculous, and the diction of the drama often exhibits a splendor far removed from that cold simplicity which ordinarily attaches to a portrayal of real action.

Dramatis Person. 21: 1. Charles VII, surnamed "the Well-Served" and "the Victorious," was born at Paris, 1403, and died near Bourges, 1461. At his accession in 1422 he found a rival in Henry VI of England, who claimed the throne by virtue of the treaty of Troyes. The English were masters of the country north of the Loire, including the capital, and in 1428 invested Orleans. But Orleans was delivered in the following year by Joan of Arc; Charles was crowned at Rheims in 1429, and entered Paris in 1437. He finally regained from the English all France except Calais.

2. Queen Isabeau. Isabella of Bavaria was but fifteen years old when she married Charles VI, the father of Charles VII. Without guidance in the midst of a corrupt court, she learned to care only for luxury and pleasure. Her husband became deranged in 1392, and she was charged with the care of the king's person during his imbecility. She used this authority to satisfy her vicious inclinations and her vengeance. Finally she was exiled from court by her son, against

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Except for the persons mentioned in the following list, Schiller's characters are quite fictitious. In one or two cases their names may have been suggested to him by some historical personage, but they never had other existence in fact so far as we know.

whose life she had plotted with the duke of Burgundy and with the English.

- 3. Agnes Sorel (1409-1450), the favorite mistress of Charles VII. The king, who first saw her when she was about twenty years old, remained faithful to her until her death, and her influence over him was generally beneficial.
- 4. Philip the Good, duke of Burgundy and son of John the Fearless, was born at Dijon in 1396, succeeded his father in 1419, and died at Bruges in 1467. He signed the treaty of Troyes in 1420 as regent of France; was allied with England against Charles VII until 1435; and acquired Holland and other territories.
- 5. Count Dunois, surnamed the "Bastard of Orleans," was born at Paris, 1402, and died in a suburb of that city, 1468. He was a natural son of Louis, duke of Orleans, and celebrated for his military prowess and his gallantries. He defended Orleans in 1428, and conquered Normandy and Guienne from the English. He is introduced in Scott's Quentin Durward.
- 6. Étienne Vignoles La Hire (1390-1443) was a French general no less renowned for his savage cruelty than for his fearlessness. With sixteen hundred men, in company with Dunois, he forced the English to raise the siege of Montargis in 1427. Many stories of La Hire are current, a number of which seem to have been invented during the sixteenth century. His daily prayer is said to have been "My lord God, I pray thee to do for La Hire to-day what La Hire would do for thee if thou wert La Hire and he the good God."
- 7. Tannegui du Chatel (about 1369-1449) was a captain in Charles' army, and the reputed murderer of John the Fearless, duke of Burgundy, when in 1419 the latter came to interview the dauphin at the bridge of Montereau. Afterwards he was removed from the person of the king whom he had thus compromised, in order to prepare for the reconciliation with Philip the Good in 1435.
- 8. Regnault de Chartres was at the same time royal chancellor and *archbishop of Rheims*. The official influence of both these positions he used constantly against Joan of Arc.
- 9. John *Talbot*, earl of Shrewsbury, an English general born about 1373 and killed at the battle of Castillon, 1453. He was lord lieutenant of Ireland under Henry V, and fought with distinction in France; he was taken prisoner at Patay by Joan of Arc in 1429.
- 10. Sir John Fastolf (1378-1459) was an English soldier who in 1423 became lieutenant of Normandy and governor of Maine and

Anjou. During Lent of 1429, while convoying provisions consisting chiefly of herrings to the English before Orleans, he repulsed an attack of a largely superior French force ("the Battle of the Herrings"), but later in the same year he was defeated with Talbot at Patay. He is supposed by some to be the original of Shakespeare's Sir John Falstaff.

11. Jacques Darc (or d'Arc) was the real name of Joan's father, who was a peasant proprietor of Domremy. Schiller changes his first name to Thibaut either because of the greater cuphony of the latter, or because the J in Jacques is a sound foreign to Germans which many cannot pronounce without trouble, and which might sound queer to an audience if it were correctly spoken.

12. Joan of Arc: see Introduction.

#### PROLOGUE. SCENE I

It was doubtless for artistic rather than for practical reasons that Schiller separated the four scenes of the prologue from the action of the drama proper. He felt, perhaps rightly, that the picture of Joan's rustic origin and environment would scarcely accord with the portrayal of the wider horizon of the ensuing story. Aside from such lack of unity, too, the poet could hardly have begun the first act of his tragedy with Joan, because of the lyric and unstirring nature of his theme. Certain critics believe that Schiller used the device of a prologue in order to disguise the excessive length of his play. Long, however, as the Jungfrau is when compared with many other German dramas, its whole content could easily have been brought within the conventional five acts; the Maria Stuart exceeds it in size, as does Lessing's Nathan der Weise; and Goethe's Torquato Tasso is almost as extensive.

Sciligenbild: this word, which means literally 'image (picture) of a saint,' refers to a statue of the Virgin Mary. Cf. 1063 where it is called ein uralt Muttergottesbild. Such a wayside shrine (Rapelle) is often met with in southern Europe.

Girth: Schiller's reason for changing the beech-tree beneath which Joan loved to sit to an oak is sufficiently explained by 93-108, where Thibaut speaks of the druid tree.

brei Töchter: Joan had three brothers, all older than she; her one sister Catherine had died before the time of the action of the play.

- Schäfer: the occupation of the suitors, like that of Joan (75), lends the desirable idyllic touch to the scene. This has already been suggested by the words eine ländliche Gegenb.
- 1-4. France's danger, which is the pivotal point of all the outer action of the drama, is alluded to in the very opening words.
- 5. Engessänder: an extra syllable is sometimes introduced for metrical reasons; cf. Bohemerweiß 171, Ludewig 339, zehenmal 632, etc.
- 6. fieghaft: the uninflected form of the adj. neut. sg. nom. and acc. is of frequent occurrence in poetry. Cf. gütig 54, nächtlich 83, gespenstisch 104, etc.
- 9. Tagoberts: Dagobert was king of the Franks 628-638. He founded the abbey of St. Denis and reduced to writing the laws of the barbarian tribes in his kingdom. During his reign the empire of the Franks was extended from the Weser to the Pyrenees and from the western ocean to the frontiers of Bohemia.
  - 10. ben Sprößling: i.e. Henry VI of England.
  - 11. Gufel: Charles VII.
- 14. Retter: i.e. Philip the Good, the second cousin of Charles. As duke of Burgundy he stood at the head of the six secular peers of France.
- 15. Rabenmutter: because the ravens are supposed to desert their young. Cf. Job xxxviii, 41: "Who provide the for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat."— c3: refers to Seer (13).
- 17. Rauch: the def. art. is regularly omitted with a noun limited by a preceding gen. or poss. Cf. des Feuers Raub 32, des Abenteuers Seltsamfeit 187, etc.
- 18. bie noch friedlich ruhn: just the contrary was true; cf. Introduction, p. xvi f.
- 20. weil: = während. Cf. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht 'enjoy life while yet you may.'
- 21. das Beib: generic use of the article. Cf. Der Mensch ift sterblich 'man is mortal'; es lebe die Freiheit 'long live freedom!'
- 22. des Beschützers: gen. as sole object of bedarf. This construction is on the wane, but may still occur in stately writing: cf. Gedente des Sabbattages 'remember the sabbath day'; schone meiner 'spare me'; etc.
- 29. fanden: instead of the more usual gefunden (haben), for the sake of the meter.

36. After: a mase, or neut, noun of measure usually stands in the sg., or what appears to be the sg., after a numeral.—Landes: partitive gen, instead of the more usual uninflected Land.

XOTES.

- 40. Laß ichließen: after lassen, fühlen, hören, and sehen the active inf. often has passive force.
  - S.D. Arm in Arm: acc. absolute with perf. part.

#### PROLOGUE SCENE 2

- 43. Geannette: diminutive of Jeanne the only place where the French form of Johanna is used by Schiller.
- 44. feh', erfreun: the pres. often takes the place of a fut. to denote confident expectation.
  - 46. Bas icheltet: Um was (or warum) icheltet.
- 50. wirbt: for the English perfect, denoting that which has been and still is, German uses the pres. generally with an adv. of time.
  - 53. noth: 'nor'; here a conj. after an implied negation.
- **55–60.** The diction of the *Jungfrau* is loftier in tone than that of any earlier drama of Schiller's, a fact which the material of the play goes far to justify, because it introduces us to the realm of the supernatural. But the poet often fails to allow the characters to speak in the manner demanded by their rôle, and in a few places clearly misses the tone of naturalness. The phrases of these lines sound odd on the lips of a simple peasant, and their imagery is scarcely one which would occur to a father when addressing his own child.
  - 55. in Jugendfülle prangen: 'in all the splendor of your youth.'
  - 57. die Blume deines Leibes: 'the flower of your beauty.'
  - 58-59. Cf. Shakespeare's Romeo und Julia, ii, 2:

Des Commers warmer hauch tann dieje Anospe Der Liebe wohl zur ichonen Blum' entfalten.

- 59. brede: like reife 60, a dependent subj. in a baß clause, indicating that what is stated is ardently hoped for or confidently expected.
  - 64. in . . . Gefühls: 'in the emotional years of youth.'
- 68. unb . . . & öftliche: 'and precious things mature but slowly and silently.'
- 74. Trift; i.e. Ort wohin getrieben wird. Cf. Gift and geben; Seft and beben; Schrift and ichreiben; etc.
- 75. ragend: this word, like mit cheim Leibe 76, bespeaks the heroic mold of Joan.

- 77. The fields in the deep valleys below are **ffcin** 'dwindling,' not (as some editors curiously suggest) because of the loftiness of Joan's mind, but because of her elevated position above the world.
- 80. will: the use of wollen with non-personal subjects which can have no will is especially idiomatic; was mir nicht gefallen will 'which doesn't please me at all.' Cf. das will nichts fagen 'that means nothing'; es will ohnehin regnen 'it is bound to rain anyway'; das Buch will fludiert fein 'the book requires to be studied.'
- 83. vor dem Hahnenruf: for at cock-crow all spirits must disappear. Cf. Hamlet, i, 1:

Der hahn, der als Trompete dient dem Morgen, Erwedt mit ichmetternder und heller Kehle Ten Gott des Tages, und auf feine Mahnung, Sei's in der See, im Feur, Erd' oder Luft, Gilt jeder ichweisende und irre Geist In sein Revier.

- 86. bem einfiedlerischen Bogel: i.e. the owl.
- 87. granfield buffer: when two or more adjectives occur together in verse, inflection is sometimes confined to the last. Granfield has here the form but not the force of an adverb. Such a case must be distinguished from those in which a true adverb occurs.
- 88. Arenaweg: this word suggests the supernatural because of its connection with witchcraft and the ritual of Hecate, who was surnamed Trivia because she was worshiped at cross-roads, in triviis. Likewise cross-roads were once believed to be haunted, for they were the burial-ground of suicides. Cf. Heine's well-known

Um Areuzweg wird begraben, Wer felber fich brachte um.

- 89. Zweisprach: = Zwiegespräch.
- 93. Truibcnbaume: i.e. an oak-tree under which a druid altar is supposed to have stood. The druids were priests who, before the introduction of the Christian religion into western Europe, were soothsayers and often magistrates among the Celtic tribes of Gaul, Britain, and Ireland. Mediæval superstition regarded them as wizards and emissaries of the Evil One.

As a matter of fact Joan's favorite tree was well known in the neighborhood not as the Druid Tree but as the Fairy Tree (Arbre des fées). According to the character of the fées in old French popular legend, this should have suited Schiller's purpose even better than

'druid'; but the modern literary conception of fairies is of a different sort, and this is what Schiller would expect the spectators in the theater to have in mind. Hence he could, perhaps, not afford to adhere to the original.

96. hat: cf. note to 50.

- 115. Reims: Rheims was celebrated as the scene of the coronation of Clovis in the year 496, and as the customary place of coronation of French kings from Philip II (1179) to Charles X (1824). The archbishop of Rheims was the most powerful of the six ecclesiastical peers of France.
  - 116 ff. Cf. the dream of Joseph, Genesis xxxvii.
- 118. brei weiße Litien: the fleur-de-lis is meant, which has long been the distinctive heraldic bearing of the royal family of France.
- 124. Warnungstraum: this vision of Thibaut's is a good example of romantic irony—the suggestion of an impending event by indirection. Bellermann well says that Schiller could not ascribe the dream to Johanna, as no slightest imputation of pride must cling to her.
- 131. A parallel to Wolsey's statement to Cromwell (Henry VIII, iii, 1): "I charge thee, fling away ambition: by that sin fell the angels."
  - 144. eigen : = eigentümlich.
  - 145. Supply Reden wir before nichts.
- 149. As a parallel bit of superstition we remember the "root of hemlock digged i" the dark" of Macbeth's witches.
  - 150. Tränfe: (magic) 'potions.'
- 156. Cf. Matthew iv, 1: Da ward Jesus vom Geiste in die Bufte geführet, auf daß er von dem Teufel versucht murde. felbit: 'even.'

### PROLOGUE SCENE 3

- 159.  $\mathfrak{ob}$ : this prep. is now rare and confined to stately diction. It is regularly followed by the dat.
  - 161. was: cf. note to 46 above.
- 165. Baucoulcurs: a town in the department of Meuse, situated on the river Meuse 26 miles west by south of Nancy, a dozen miles north of Domremy. It was the starting-point of Joan's military career.
- 167. flüdt'ges Bolf: fugitives from Orleans could only have reached Vaucouleurs by traveling two hundred miles or more through the enemy's country. Schiller uses his poet's license here, as often

198 NOTES

again during the progress of the play, to shape time and distance to his will.

- 171. Bohemerweib: i.e. Bigeunerin. The gypsy was so called because the first of that wandering race to enter France were believed to be Bohemians or Hussites driven from their native country. It is interesting to note that when Joan came forward it was only about ten years since the Hussite war broke out, and not long after the first unquestionable record of gypsies in France. mid an: i.e. auf mid zu.
  - 172. faßt mich ins Auge: see vocab. under faffen.
  - 173. Gefell: 'my good fellow,' or 'good sir.'
- 176. Lanzenfrechten: corruption of Landsfrecht, which means originally Soldat im Dienste des Landes. Popular etymology connects the first syllable with Lanze 'lance.' 'Take your wares to the soldiers.'
- 177. bes Geimes: gen. object of brauchen instead of the more usual acc.
  - 185. Supply war after Saupts.
  - 186. wog: from wiegen, not from wägen.
- 190. in Händen; the def. art. is omitted in certain prepositional phrases: cf. mir zu Küßen, nach alter Weise, auf Erden, über Nacht, etc.
- 193. Mein ift ber Kelm: this phrase finds explanation in 425, 426, where she suggests it to be a sign from heaven.
  - 194. Lagt ihr ben Willen: 'let her have her way.'
- 197. Tigerwoff: not 'hyena' as the word suggests, but 'fierce wolf.' The following incident reminds one of the story of David and the lion, I Samuel xvii, 35, although there was current in Joan's time the legend that she had once fought with a wolf. Quicherat in a footnote to the article "Joan" in the Biographie universelle says: "In the winter of 1420 [note the date] wolves penetrated even to the midst of Paris to devour the abandoned corpses of the inhabitants"— such wolves, however, will not fight unless in packs. It may well be that Joan came upon a wolf when it was preying alone, and that the normal cowardice of the isolated wolf gave her the victory over an otherwise dreaded enemy. But no Joan could fight the animal with its pack behind it. Doughty as this deed is, it is matched if not outstripped by that of Goethe's Dorothea who single-handed puts to rout einen Trupp personness. Hermann und Dorothea, vi, 108 ff.
- 203. Wold, and: 'whatever,' 'however...a.' Supply have after bebedt: 'may have covered.'
  - 206. jene Flüchtigen : refers to flücht'ges Bolt 167.

- 208. zwei Schlachten: no such battles had been fought before Joan departed from Domremy, but Schiller probably refers to the two defeats of Crevant and Verneuil with which the war had opened.
- 210. Note the trisyllabic pronunciation of Loire here and in 313; but dissyllabic (iambic, not trochaic; i.e. Loire, not Loire) in 816 and perhaps 871. Cf. Burgonn trisyllabic in Maria Stuart. These analogies, and the others of French words with oi in our text, bid us sooner scan 1125 as a solemn line with one foot too many than try to make Loire a monosyllable there—even though we have also to count the final re as an accented syllable.
- 212. Orleans: the capital of the department of Loiret. The river Loire, flowing first northward, then westward, protects by its broad sickle of waters this portion of France, and the Loire itself is commanded at its most northerly point by the city of Orleans, which was the military key to all the south of the kingdom. The famous siege of it, commenced by the English Oct. 12 1428, was raised in May of the following year in consequence of the relieving forces under Joan.
- 214. Geithüt: the use of cannon had not been at all general until a few years before this time. von allen Enden: 'from all corners of the earth.'
- 215-236. The Homeric tone appears not only in the beginning and end of this passage, but also all through it, e.g. in the epithet <code>lander-gemaltig</code>, 224, and in the phrasing of 222, 223. With the opening lines (215-219) cf. *Iliad*, ii, 87-90:

Bie wenn Scharen ber Bienen baherziehn, dichtes Gewimmels, Aus dem gehöhleten Fels in beständigem Schwarm sich erneuend; Jeht in Trauben gedrängt umfliegen sie Blumen des Lenzes; Andere hier ungählbar entstogen sie, andere borthin.

This passage Schiller unites with the well-known lines where Homer compares the rush of warriors to the fray with that of *flies* to a milk-pail (*Iliad*, ii, 469; xvi, 641).

The fictitious summing-up of all the lands that owed fealty to Philip of Burgundy is undoubtedly suggested by Homer's long list of ships, Iliad, ii, 494 ff. But, while a few especially characteristic words like herbemeffenden show that Schiller meant to imitate Homer's catalogue, it does not seem that he did so merely for classicism's sake; he wanted to stir the blood in these lines, he appreciated the value of the catalogue style for this purpose, and he kept within modern limits of length. Such catalogues have been often used in English poetry, even where probably no Greek model had penetrated; cf. the

Anglo-Saxon Widsith, with its 143 lines quite as flagrant as Homer's list of ships, as an early example. While Macaulay in his Battle of Lake Regillus is avowedly imitating Homer, in his Horatius he professes to give the suppositious work of a Roman poet without special Greek influence, and in his Armada he surely is not consciously imitating the Greek. So too in Scott's catalogues of Border warriors and other proper names (a feature so characteristic of Scott as to be singled out for parody in the Rejected Addresses) we cannot well assume that he meant to imitate the Greek. In our own day Walt Whitman seems to use the device quite spontaneously.

It is not uninteresting to compare with Schiller's effective use of the catalogue style Goethe's rather mechanical employment of it in *Hermann und Dorothea* where the hero harnesses the stallions (v, 132–141), or where the apothecary repeats the description of Dorothea's costume (vi, 136–143).

- 222-223. und . . . Lager: 'and the camp is filled with the dull confused hum of an unintelligible mixture of languages.'
- 224. Länder- Gewaltige: a similar poetic license in dividing compounds occurs in 247 Mauern- Bertrümmerer; cf. also 736 and 989.
- 225. Mannen: Mann has four plurals Männer 'men,' Mannen 'vassals,' Mann 'men,' an older pl. retained after numerals (10,000 Mann), and Leute 'people.'
  - 228. die: i.e. diejenigen, welche.
- 234. Dic...finan: 'whose coast faces the north.' Cf. Cæsar De Bello Gallico, i, 1: spectant in septentrionem.
- 237-238. These lines seem a reminiscence of 1 Henry VI, iii, 3, 50-55. 3wift3: after an interj. the gen. is sometimes used to denote the occasion of the feeling; this usage is becoming rare even in poetry.
- 246. Jesabei: cf. 2 Kings ix, 30 ff. The fact on which Schiller's parallel rests is the historical identity of the modern name Isabel with the Biblical Jezebel.
- 247. Salsbury: Thomas Montagu, earl of Salisbury, was commander-in-chief of the English army which began the siege of Orleans in October 1428. He was killed by a chance cannon-shot soon after. Cf. 1195-1197.
- 254. was: 'whoever.' Cf. alles 'everybody,' bas 'they,' jebes 'everybody.'
- 258. zählt: from 1 Henry VI, i, 4, 60. den schnessen Wandrer: 'the hurrying passers-by.'

- 261. fönigliche: 'majestic,' · imposing.'
- 262. Notre Dame: no church of this name was in Orleans. It is thought by some that Schiller confused an English fort of this name with a cathedral, but it is more likely that he used an appellation which would suggest most broadly a church.

266. entaunde: cf. note to 59.

- 267. Degen: formally identical with another word meaning at first, 'dagger,' afterward 'sword' (cf. 1699); but without doubt of separate etymology Eng. cognate thane.
- 268. Saintrailles: Jean Poton de Saintrailles or Xaintrailles, a captain in the army of Charles VII. He took Talbot prisoner at Patay.
- 269. Baftarb: i.e. Dunois. The term is not to be thought of as opprobrious.
- 273. Chinon: a town of Touraine, on the river Vienne 26 miles southwest of Tours. It was in the great hall of the royal castle there that Charles first saw Joan.
- 276. bleiche Furcht: cf. Iliad, vii, 479: da faßte sie bleiches Entsfeten.
  - 282. Frante : i.e. Frangofe.
  - 285. hab': subj. of indirect discourse.
  - 286. zieh' . . . zu: see vocab. under zuziehen.
- 287. Bandricour: it was Sieur Robert de Bandricour, captain of the garrison at Vaucouleurs, who sent Joan to the king under escort of six men-at-arms in February 1429.
  - 288. Rundichaft: i.e. Rundichafter.
  - 289. feinen Fersen: for the more usual ihm auf den Fersen.
  - 290. hält: = hält...an.
- 296. 31 Baucouleurs: it was of course from Orleans and not from the vicinity of Domremy that a messenger was sped to Paris to negotiate with Philip of Burgundy (cf. 1278). Schiller's purpose in bringing the act nearer Joan's present environment is clear enough; he wished merely to heighten the interest of the play.
  - 298. tragen: vivid pres. for fut.
  - 305-306. Biblical diction; cf. Joel iii, 18 and Rev. xiv, 15.
- 306. Die Jungfrau: refers to Joan, and not, as some believe, to the Virgin Mary. It is true that Side! (= Mondfiche!) may mean crescent moon as well as sickle, and in its first meaning is often used as a symbol of the Virgin; but the application of the word in its literal significance is too direct to call for such mystification. We know

that there was current at this time a prophecy that a maiden would save France.

- 310-313. As a matter of fact it took months to fulfil the letter of what these lines suggest.
  - 320. hunderthändigen : ef. Iliad, i, 402.
- 321. Tempelidiander: popular belief ascribed Salisbury's sudden death to divine punishment for his profanation and plundering of sacred edifices.
- $328.\ \mbox{bic $\mathfrak{Dirm'}$}$  ; used to-day (like Eng. wench) with derogatory sense.
  - 336. Repeat the foll of 332 before tragen.
- 337. Sicr... Macht: Orleans was unsuccessfully besieged by Attila, king of the Huns, in the year 451. Shortly afterward Actius defeated him in the battle of Châlons. The paynim was again turned back from France in 732 when Charles Martel overcame the Saracens between Poitiers and Tours.
- 339. Ludewig: St. Louis, Louis IX of France, leader of the last two crusades.
- 340. ward Jerujaiem erobert: during the first crusade, in 1099. The French were leaders in the crusade under Geoffrey of Bouillon.
- **346.** ber nic ftirbt: for when one member of the royal line is dead another is that moment king; cf. the phrase which acclaims a new sovereign, le roi est mort, vive le roi!
- **347.** heil'gen: the plow is 'sacred' in that it symbolizes the cultivation of the fields, from which a country derives prosperity and peace.
- **350.** The rise of the cities into prominence and power was due partly to their own increasing importance and wealth, partly to royal favor which granted them charters and self-government in order to use them as a check against the avarice and treason of the nobles.
- **359.** Cf. 1 Kings x, 18 ff., where Solomon's golden throne is described. The lions were symbols of royal power.
- 364-365. tönen, Söhnen: such rhymed couplets occur now and then throughout the play, either to mark the end of a scene or to lend point to more emotional utterance. Cf. 78-79; 265-266; 375-382; 1134-1135; etc. Rhymes also occur at intervals within speeches: 1102-1104; 1108-1110 etc. The lyrical cast of many passages of the drama is thus accentuated.
- 370. 3um König: after verbs of making, giving, appointing, choosing (machen, geben, mählen, ernennen), what would be in English the second or factitive object is usually put in the dat. with 3u.

- 373. fid bie &ron' auffett: 'gets himself the crown.' For two and a half centuries there had been no French sovereign who was not crowned by the archbishop of Rheims.
  - 375. das Rächste: see vocab.
- 379. brenne: like zeritampie 380, a concessive subjunctive. This is a special variety of the imperative subj., which concedes a proposition to get a basis for some further statement; 'even should the fire burn.'

#### PROLOGUE SCENE 4

The essentially lyric tone of the monologue which comprises this scene serves Schiller a double purpose. First, it obviates a number of subordinate chapters which would otherwise be required to show us how Joan prepared for her departure; second, it breathes the renunciation and missionary purpose of the maiden in a way that no other presentation, no matter how skillfully contrived, could possibly do. We catch something of the fine resolve of Johanna, she holds our spirit captive, and we thus fail to realize the gap which actually exists between the prologue and the drama proper. Lyric language, little suited to a drama of action though it may often be, still serves like music to bind together different phases of life-expression, by showing us the common bases underlying all of them. Johanna throughout is passionately devoted to God and country in whatever form they may appear to her—and how may this be more clearly brought out than in operatic monologue?

- **383.** geliebten: with personal pronouns the rule is weak inflection of the adj. except after the nom. and acc. sg.; but strong forms occur after mir, bir, ihm, and also after uns and euch when acc.
- 387. bic id wäfferte: 'which I made to flourish.' Johanna could not have watered the broad meadow-lands adequately, but she may have brought water to them through irrigation.
- 395. Seiben: in Old German weak feminines took the ending -(e)n in the gen., dat., and acc. sg. The inflection is now obsolete except in auf Erben (cf. 408), but is common in the classics as a poetic license. Cf. Sonnen 1108.
  - 397. eine andre Serde: i.e. the army of Charles VII.
- 401. Mojen: dat. of Mojes. The reference is to the story in Exodus iii, 1 ff.
- 404. den Knaben Jiais: 'Jesse's youthful son,' David. Cf. 1 Samuel xvi, 11-12.

204 NOTES

- 405. Supply hat after auserschen. The tense is varied for metrical reasons.
- 407. There is no contradiction here of the call which Johanna ascribed to the Virgin Mary. It was after the third mandate of the latter that the shepherdess overcame her irresolution, and then the voice of the Spirit spoke to her from the tree.
- 412. Medieval asceticism demanded the foregoing of earthly love and joy on the part of those who would devote themselves to the service of heaven; and Shakespeare makes Joan assert this of herself, I Henry VI, i, 2, 113-114. Schiller often reverts to Johanna's enforced spinsterhood, for it is the essence of the tragic conflict of the play that the woman must suffer for the prophetess.
- 413. Lotte: not a poetic collective for the more usual Lotten, but pl. to the form ber Lot.
- 419. Driffamme: the banner of St. Denis, supposed to have been a plain red *gonfalon*—i.e. a banderole of two or three points attached to a lance. It was carried before the king of France as a consecrated flag and as the special royal ensign.
- 422. Umwälzen . . . Rad: 'thou shalt reverse the wheel of his fortune,' so that the part of it which is now on top will be underneath.
  - 427. fein Gifen: 'its steel,' i.e. the helmet's.
  - 432. fteigt: i.e. bäumt fich, 'rears,' 'prances.'

#### SUMMARY

[B] The very first line of the Prologue makes clear to us France's danger, which is the pivot of all the external action of the drama. And later, especially in the third scene, we gain a vivid picture of the hopeless condition of the kingdom, as we listen to the narration of many facts in detail: the king's army has been beaten in two great battles, Paris is in the hands of the enemy, Orleans is under siege, fear has taken possession of the soldiers, and Charles is unable to put another army into the field. But most important of all is the heroine herself, who appears to us in the circle of her kinspeople. The honest father Thibaut would give his daughters in marriage to their suitors, for the times are tempestuous and a woman has double need of protection, but Johanna remains firm in her refusal of Raimond. Sincere affection binds her to her sisters, yet we see that Johanna is a being apart, and we suspect that some great thought must fill the soul of this silent and dreamy maiden so to estrange her

from her environment. The riddle is soon solved, however, for Bertrand comes back from town bearing a helmet in his hands. Scarcely does Johanna behold it when she shows the first sign of lively interest that has escaped her. She wrests it from Bertrand's clasp without noting her father's protest; she listens intently to the news of the vast hostile army threatening Orleans, the second most important city in the realm. Her animated questions regarding the sole knight who still thinks of resistance betoken that there is forming within her a clear mental picture of the way in which she is to enter the action.

When Bertrand tells of the dire distress which reigns in Orleans she is seized with warlike spirit and sets the helmet on her head; but when he speaks of the complete despondency of all, and of the intended surrender of the town to Burgundy, she pours out her soul in flaming words which rush on as if carried on the wings of the tempest and finally make clear her utter belief in her divine mission (302–313).

The peasants are astonished at the spirit which has taken hold of the maiden, but depart without remotely guessing at her purpose, and in a valedictory monologue Johanna again enunciates her conviction that her call is of God. The glorious promise, however, that she is to deliver France and crown her king, is conditioned by the fact that she must renounce her woman's birthright, the joys of love and maternity. Thus the groundwork of the action is presented to us in the Prologue, and we learn to know important levers of the later development of the drama in the gloomy distrust of the parent who regards his own child as a sorceress, and in the faithful and unselfish affection of Raimond.

#### ACT I SCENES 1-2

Chinon: cf. note to 273.

436. das tapfere Serz: despite the fact that Dunois' heart was 'stout,' it bled.

437. in . . . teilen: see vocab. under teilen. More usual is the phrase unter fich etwas teilen.

440. roft'gen; the keys to the town-gates are rusty from lack of use.

443. Orleans bedroht : i.e. daß Orleans bedroht fei.

449. ber Sorel: the def. art. is ordinarily omitted before proper names unless the latter are preceded by an adjective, but a familiar ber often stands before the names of friends, neighbors, acquaintances. So also ber is used before the names of well-known historical

and fictitious characters, especially with the oblique cases; and sometimes, as here, to give a shading of contempt.

450. waltete: pret. subj. in an unreal condition.

451. ber Konnetabel: Arthur de Richemont, High Constable of France and as such commander-in-chief of the king's military forces (cf. Kronfelbherr 1139), brother of the duke of Brittany and brother-in-law of the duke of Burgundy.

452. ihn: i.e. den Rönig.

455. fein Schwert: the badge of his office.

456. in Gottes Namen: 'so be it, then!'

458. meistern: not 'master,' in the sense of 'conquer,' but schulmeistern; see vocab.

459. in so teurer Beit: 'in such times of scarcity.'

466. wo: temporal; 'when.' - zu holen: 'to be got.'

- 470. René: in the first edition of the play there was a note by Schiller which read: "René the Good, count of Provence, of the house of Anjou; his father and brother were kings of Naples, and after the latter's death he too instituted a claim to this kingdom, but the undertaking failed. He sought to reëstablish the old Provençal poetry and the Courts of Love, and he named a Prince of Love who was the highest arbiter in matters of gallantry and love. In a similar romantic mood did he and his spouse become shepherds." René was not really old at this time, as Schiller pretends, for he was born in 1409. Shakespeare keeps René on hand in connection with Joan, but Schiller evidently felt that this was not presenting René in his true light.
- 474. and beinem Munbe in ittel it: figure borrowed from a well-known fairy tale, found in Grimm, of the maiden whose mouth dropped a jewel with every word she spoke, and the other whose mouth dropped a toad or snake. The thought is, Gold chains are not so plentiful that they fall from the lips as easily as mere words.

476. dürfen nicht: 'must not be permitted to.'

- 478. ben bürren Zepter blühn: cf. Numbers xvii, 8 for the story of Aaron's rod. Cf. also the legend of Tannhäuser's staff: Pope Urban tells the penitent poet who is seeking absolution that as little as the staff can grow green, so little can Tannhäuser have of God's mercy. The poet departs in despair, and on the third day the staff begins to bud.
- 479. ben... Lebens: the evergreen laurel is the symbol of successful poetic inspiration, because it was anciently sacred to Apollo. In a poem Schiller sings Emig ift nur die Phantafie jung.

**483.** nicht im Raume: 'not in space,' i.e. it has no existence in fact. They build castles in Spain. Cf. James Russell Lowell's "The Singing Leaves":

But in the land

That is neither on earth or sea, My lute and I are lords of more Than thrice this kingdom's fee.

- 498. Lombarden: the Lombards, dwellers in the cities of northern Italy, were the money-lenders during the Middle Ages. See Century Dictionary under *Lombard* and *Lombard Street*. Cf. also Der (bas) Lombard = Leibhaus.
- 509. nur: sometimes used to give an elliptical negative an optative sense.
- 516. Doff... will: 'but [if you ask me] what great and royal plans he has,'—in contrast to this toying. (Nichols.)
- 518. Winne: the mediæval word for chivalric love, connected etymologically with Eng. mind and Lat. memini 'remember.' Cf. Minnebienft, Minnelieb, Minnefänger. The word was revived in the latter half of the eighteenth century when fresh interest was felt in the study of the older German poetry.
  - 519. Ritter: gen. modifying helbenherzen.
  - 520. gu Gerichte fagen : see vocab. under Bericht.
- 524. wic... Wolfen: cf. Shelley's "a city such as vision builds in the ... battlemented cloud."
- 526. Liebeshof: Courts of Love were instituted in mediæval Provence during fêtes at the houses of the nobles, and these mock tribunals, which were presided over by beautiful women, decided vexed questions of etiquette and courtship. We find frequent allusion to these cours d'amour in the poetry of the troubadours.
  - 527. wallen: i.e. wallfahrten.
  - 530. Fürst: instead of Fürsten for the sake of the meter.
- 533. neunc mid nad ihr: 'am named for her'; i.e. Liebestind 'love-child,' referring to his origin.
- 540. jenen alten Büdjern: i.e. the romances of chivalry. The Breton cycle of Arthur and the Round Table was familiar to every educated Frenchman since the illustrious mediæval poet Chrétien de Troyes had sung of them.
- **544.** Cf. the well-known proverbs "Faint heart never won fair lady" and "None but the brave deserves the fair."
  - 549. und haft bu : i.e. und nachdem du haft.

- 552. Myrten: the myrtle was anciently sacred to Venus, and its leaves formed wreaths for bloodless victors; it is used in modern times for bridal wreaths.
- 555. ber felber hilflos ift: if the antecedent of a relative be repeated after it, the verb takes the person of the antecedent: ber ich felber bin. But if the pers. pron. is not repeated the verb stands in the third person. Cf. 391 and 1427.

#### ACT I SCENES 3-4

- 568. Nodepierre: a fictitious name suggestive in make-up: roche 'rock,' pierre 'stone.' The real commandant at this time was Goncourt.
- 573. erifficu: in poetry the pret. indic. may take the place of the unreal pluperf. subj. in either the condition or the conclusion, to denote strong assurance or to make the narrative more graphic.
  - 583. In fact, Xaintrailles outlived Charles VII.
- 585-586. A just judgment of Xaintrailles's value, especially to a king so unable to make war on his own account. Xaintrailles, La Hire's favorite companion in arms, was not only unsurpassed in ability as a leader and in personal prowess in the clash of weapons,—it was a feather in the cap of any Englishman to have met Xaintrailles in battle and successfully exchanged blows with him; few suits of armor were proof against his ax,—but he had also the admirable gift of being able to raise an army and continue his king's war at a time when the king himself had so thoroughly given it up as to have made peace and forbidden Xaintrailles to fight any more. He could support an army by plunder without the help of the king's empty treasury or even the king's permission or moral countenance.
- 587. Douglas: Archibald Douglas, fourth earl of that name, had commanded a Scottish army sent to the support of the French against the English in 1423, and in the same year had been created duke of Touraine by Charles VII. He was killed at the battle of Verneuil in 1424.
  - 589. heut noch: 'this very day.'
- 596. Plutarch relates that Pompey once boasted in the Roman senate that he had but to stamp his foot to fill Italy with troops.
- **598-599.** An echo of *Julius Cæsar*, iv, 3, 72 ("coin my heart") and iv, 3, 100-103, and especially of *Timon of Athens*, iii, 4, 91-100. *Timon of Athens*, Shakespeare's drama of an empty treasury suddenly assailed by urgent demands, may have suggested other passages in this act, e.g. **491-492** (*Timon*, ii, 2, 150).

- 598. Studen: acc. of an aberrant weak pl. of Stud.
- 609. Schmel3t mein Silber ein: historically, Agnes Sorel had not yet come to Charles' court. It was his wife, Marie of Anjou, who furnished aid to Joan by selling her personal effects.
- 610. **Qrifict**: curiously enough, this verb means both 'lend' and 'borrow'; similar confusions in language are frequent. In his *Minna von Barnhelm* Lessing uses ⊛chuſbner for both 'creditor' and 'debtor.' Cf. the Eng. vulgarism *learn* in the sense of *teach*; 'drop *up* and see me,' etc.
- 613. verforen: through the omission of auxiliary and subject the perf. part. often has imperative force. Other substitutes for the imperative are the infinitive (brusque command); the indicative (mild injunction) either pres. or fut.; taffen with refl. pron. and inf. instead of the regular passive imperative.
- 616. edel wie ich selbst: a departure from fact. Agnes had been brought up with Isabelle, the wife of René of Anjou, but was not of noble birth.
- 618. Baíois: the dynasty to which Charles belonged; a branch of the Capetian family; reigned 1328-1589.
- 620. Nowhere in the play does Schiller refer to Queen Marie—the inference being that Charles is a bachelor. Indeed, this is positively implied by 1967-1969, which, if there were a queen, would amount to expressing in the king's presence a wish for the queen's death. The action is thus simplified and a romantic touch added to the relationship existing between the king and Agnes. The poet, it is true, fails to motivate sufficiently this lady's failure to marry the king. She is avowedly of purest blood, unusually wealthy, beautiful beyond compare, and wholly devoted to his interests; and yet nur feine Liebe will fie heißen.
- 629. Danaiben: in Greek legend the Danaïdes were the fifty daughters of Danaus, by whose command they slew their husbands. According to later writers, they were condemned in Hades to pour water into sieves.
  - 634-635. She had sacrificed for him her good name.
  - 636. Glud: Reichtum und Befit (cf. 625).
- 642. nady beiner Arone: 'for your crown'; i.e. to insure your coronation.
  - 647. Bfühl: Rubefissen; an archaic word.
- 653. (Germont: this name was presumably chosen by Schiller in remembrance of the fact that here was proclaimed the first crusade.

- 664. Lords von England: i.e. the dukes of Bedford and Gloucester. Cf. Introduction, p. xiv.
  - 668. pb: 'to see if.' Bair: cf. note to 14.

#### ACT I SCENE 5

- 680. finne: subj. of indirect discourse.
- 682. Cf. p. 192, Dramatis Personæ 7.
- 687. Montereau: a town situated at the junction of the rivers Yonne and Seine, 51 miles southeast of Paris. allwo: poetic for wo.
  - 688. 3d . . . Sandichuh: as a challenge to a duel.
- 689. deiner Soheit did begeben: 'waive your superiority in rank.' According to unwritten law the principals in a duel should be of equal station.
  - 691. tät's ihm not : see vocab. under Not.
- **692.** Cf. 1 Henry VI, iii, 2, 63. The saying is here transferred from Joan to her enemies, in the same way as Schiller has elsewhere carried over from the one side to the other some of the things in which Shakespeare has given expression to his anti-Joan partisanship.
  - 693. lüstete: = gelüstete; supply the subject es.
- 695. willens: such a predicate gen. is not uncommon with fein; cf. bes Tobes fein 1529, 1580.
- 697. **Parlament:** the Parliament of Paris was the chief tribunal of justice of the French monarchy, a sort of supreme court. It had its origin in the king's council, and at first was always near the person of the king; but from about 1300 it remained in Paris and was constituted in three divisions—the high court, the court of petition, and the court of investigation. Its abolition was a part of the general reorganization of France in 1790.
- 702. herrgewordnen Bürgers; i.e. Bürgers, der jum herrn gewors ben ift.
- 705. Henry VI was crowned king of France at Paris Dec. 16 1431, long months after the death of Joan. Schiller's story of the scene is untrue to fact.
- 706. Saint Denis: a suburb of Paris two or three miles north of the fortifications, situated on the rivers Seine and Cloud. Its abbeychurch is the historic burial-place of the kings of France.
  - 715. Harrn Lancaster: i.e. Henry VI.
- 717. Sanft Ludwigs: cf. note to 339. Dhmc: Dhm is a rare form of Dhm, the contracted spelling of Dheim (= Dnfel).

- 720. ben Gib: the oath of fealty which was required of Burgundy as a vassal of the crown.
- 722. Das Kind: when used in the predicate, bang usually has the impersonal construction with the dat.
- 731. Banden: pl. of Bande and not to be confused with Banden 2273.
- 735. den franten Stamm: the house of Valois. reinem Zweig: the scion of the house of Lancaster, Henry VI.
  - 736. mifgebornen: cf. note to 224.
- 738. Megäre: in Greek mythology Megaera ('the jealous') was one of the Eumenides (Furies; Erinyes), female divinities of horridmien, tireless in pursuit of their victim.
- 745. cr wird menidlich fein: Philip the Good did remove his soldiers from before Orleans at the earnest prayer of the besieged.
- 749. harte: unhistorical; the greatest strength of the English in northern France at this time was the fact that they were governing better than the native rulers.
- 750. ein edler Stein: i.e. Edelstein; Schiller often thus separates a compound word into its parts; cf. die äußern Berke for Außenwerke 562.
- 754. gefchehn: 'has been given.' Idiomatic use of gefchehn where we would expect a passive form of tun or machen. Dunois does not mean that no blow has yet been struck (cf. 565), but the king has been indolent and given no assistance.
- 760. wirb: the use of wirb instead of ift denotes an activity instead of a state or condition; 'is being defeated.'
  - 763. die: diejenigen, welche, as so often: cf. 228, 401, etc.
- 766. As Chinon is south of the river Loire, this statement is geographically inaccurate. Other similar inconsistencies occur in 2271 and 2382. Schiller, like Shakespeare, did not scruple to mold both geography and history to his purpose in matters where he could count upon the ignorance of his audience.
  - 769. Das wolle Gott nicht: 'Heaven forfend.'
  - 779. Lastertaten: cf. note to Dramatis Personæ 2, and line 15.
  - 780. die Furien: cf. note to 738.
- 781. Bahufinn: this word is probably not connected with Bahu 'illusion' 802 (Eng. ween) but with the cognate of Eng. wane, want.— 3wau3ig Jahre: as a matter of fact the insanity lasted thirty years (1392-1422), but the son perhaps wished to nullify the charge of hereditary insanity.

- 782. brei äftre Brüber: Charles who died in 1401, Louis in 1415, John in 1416.
  - 784. Raris: modern usage would leave Rari uninflected.
  - 790-795. She is made to prophesy what actually took place.
  - 807. Supply wird before erwachen.
  - 808. beide Bölfer: the French and the English.
- 816. itng'ific: in Greek mythology the Styx was a mighty river, the tenth part of the water of Oceanus, flowing in the lower world. Once passed, it might never be recrossed. Should Charles go south of the Loire, Sorel believes he may lose forever the lands north of it.
- 822-824. An allusion to the judgment of Solomon; cf. 1 Kings iii, 16 ff. Charles argues that just as the unnatural woman who would let the babe be slain proved she was not its mother, so he would fail in real paternal affection for his country if he should permit the devastation of it to continue.
- 827. Schlechtste: see vocab. Gut und Blut: such rhyming phrases are especially common in German; Sang und Klang, Rat und Tat, Schut und Trut, weit und breit, gehn und stehn, etc. Closely allied with them are alliterative expressions like Wind und Better, Kind und Kegel, Stock und Stein, Mann und Maus, Leib und Leben, etc. ('f. Pfand und Land 501, Wehr und Wassen, Not und Tod 1814; stählern, steinern 180–181.
- 828. The omission of scine before Liebe is unusual (cf. the omission of eine before Fahre 1076); such a construction would not be permissible in prose diction.
  - 829. Partei wird alles: see vocab. under Partei.
- 839. Götter ober Göten: 'true or false gods'; i.e. the objects of his devotion, whether right or wrong.
- 846. anders: to be read with both weiß es night and will's night; 'knows and wishes nothing else.'
  - 850. fehre: optative subjunctive.
  - 852. Supply den Rücken gefehrt haft after Reich.
- 857. unfriegerisch gezeugt: possibly a reminiscence of Homer (Iliad, xiii, 777): auch mich ja gebar nicht ganz unfriegrisch die Mutter!

# ACT I SCENES 6-8

891. mit Freuden: in the older language abstracts formed a pl. more freely than now—survivals of this usage are the familiar zu Diensten, zugunsten, zuschulden, vonnöten, in Shren, von Gottes Gnaden,

vonftatten. The phrase mit greuden may however be explained as a dat. sg., cf. note to 395.

901. mit bem Rücken ichquen : i.e. ben Rücken fehren 851-852.

902. rette: an unreal subj. in the condition may be followed by an indic, in the conclusion to denote strong assurance. Cf. Und wohnt' er droben auf dem Eispalast...ich mache mir Bahn zu ihm. Cf. note to 573.

904. 63... jein: ironical. "It won't take long," says Du Chatel, "for there's nothing much to move." Cf. 495-496.

910. bie Wefünge: it was in southern France (Provence) that the troubadours sang their love-songs. Cf. note to 526.

915. Biege: i.e. the place where his 'cradle' stood; 'birthplace.'

918. ihn: i.e. Dunois. Cf. 874.

932. gleich: = fogleich 'immediately.'

### ACT I SCENE 9

- 938. Distinguish between stellt ihn vor den König and stellt ihn bem König vor 'introduces him to the king.'
- 939. Fähnlein: this, like Jahne 286, means originally 'flag,' standard,' and then those who are grouped about it.
  - 940. stoken: a technical use of the word; see vocab.
- 943. Bermanton: a Burgundian town some seventy miles east of Orleans.
- 944. Younc: this river rises near the eastern border of Nièvre, flows northwest, and joins the Seine at Montereau; 171 miles in length. Although the orthodox stage pronunciation of Younc (according to Siebs) is ion'ne, Schiller seems to have pronounced it ion'.
- 947. Umrungen: formed as if from ringen 'struggle' which belongs to the strong conjugation, instead of from ringen 'curl' which is weak. The modern form is umringt. von beiden Sceren: i.e. the one before and the one behind.

949. alles: cf. 1538 and note to 254.

950. will fajon: vivid pres.: 'all were on the point of.'

958. buntein Ringen: Joan was rather below the average height of woman, with peasant face and black hair, but of sturdy build—if we are to believe the testimony of a contemporary, Philip of Bergamo.

961. Was: cf. note to 46; was usually marks a sharper query than warum or weshalb.

962. fein: shorter form of feiner, gen. of er, after mehr. — benn: little used nowadays after a comparative except to avoid an awkward repetition of als. Schiller used it here, doubtless, to avoid the cacophony of als bes ands.

963. Jungfrau: not Johanna, but the Virgin.

965. Buge: 'column,' i.e. 'company' or 'troops.'

967. sclbst nicht wollend: 'involuntarily'; lit. 'even not willing.'

970. Der : 'he,' i.e. der Reind.

976. Gefilde : used poetically for Schlachtfelde, Rampfplate.

983. Die nicht gerechnet: 'without counting those.'

992. 3hr: 'her'; dat. after glaubt.

999. in dem Laufe der Natur: 'in the natural course of things.'

1002-1005. Cf. 1 Henry VI, i, 2:

Doch ihre Kunst zu prüfen, Reignier, nimm du als Dauphin meinen Plah, Befrag' sie kolf, laß streng die Blicke sein: So spähn wir aus, was sie für Kunst besiht.

### ACT I SCENE 10

1006-1009. Cf. 1 Henry VI, i, 2:

Reignier.

Bift du's, die Bunder tun will, schönes Mädchen? Reignier, bift du's, der mich zu täuschen denkt? Bo ilt der Dauphin? — Komm hervor von hinten: Ich kenne dich. wiewohl ich nie dich sah.

S.D. mit Marheit und Soheit: 'with a clear-eyed and dignified look.'

1007. Gott verfuchen: Dunois is in a certain sense tempting God by acting a lie. As Johanna's diction throughout the play is biblical in coloring, it does not seem necessary to refer this phrase (as certain editors do) to the temptation of Christ, Matthew iv, 7, and to read in the heroine's words an allusion to her divine claims as a messenger of His. If a specific Biblical precedent is to be sought, Acts v, 9 is a likelier one, despite the difference in the divine name.

1011. von wannen: = woher, just as von dannen is used poetically for daher. — Biffenfchaft: almost exclusively used to-day in the meaning of 'science'; die eraften Biffenfchaften 'the exact sciences.' Here it is a synonym for Kunde, Kenntnis.

1012 ff.: borrowed from John i, 48 and from the customary explanation of that text, which is ordinarily understood to refer to a time when Nathanael was at prayer.

1013. jüngstverwichner: lit. 'recently passed,' i.e. 'last.' Cf. das jüngste Gericht 'the last judgment.'

1016. tatst: 'uttered.' Tun is capable of various meanings, depending upon the object of the action. Cf. einen Schluck tun 'take a swallow'; einen Schrei tun 'give a shriek'; einen Seusser tun 'heave a sigh'; einen Gang tun 'execute a commission'; eine Frage tun 'put a question'; einen Sprung tun 'make a spring'; einen Fall tun 'get a fall'; etc.

1017-1041. According to Quicherat, Joan's authentication of her claims by telling the king a secret of his which she later refused to impart to her judges is a historic fact. This biographer says that her knowledge of the king's secret, her discovery of the buried sword at Fierbois (1145-1155), and her absolute foreknowledge of the arrow wound she was to receive at Orleans (an episode not used by Schiller; 1517-1523) "rest on bases of evidence so solid that we cannot reject them without rejecting the very foundation of the history. I have no conclusion to draw. Whether science can find her account in the facts or not, the visions must be admitted, and the strange spiritual perceptions that issued from the visions. These peculiarities in the life of Joan seem to pass beyond the circle of human power." He who wishes a summing up of the various views regarding the historic Joan may most conveniently turn to the recent book of Murray, Jeanne d'Arc (McClure, Phillips & Co.), which contains a translation of the Quicherat documents cited on page x above; to Anatole France's Vie de Jeanne d'Arc (English translation in collected works of France, New York, John Lane, 2 vols.); and to Andrew Lang's The Maid of France, New York, Longmans, Green & Co.

1017. Lag bic hinausgehn: 'send them away,' with a gesture towards the knights and councilors grouped about the throne.

1023. Dauphin: title given the heir apparent, derived from the province of Dauphiné, which was sold to France in 1249 on condition that the name be worn by the lineal male descendant of the crown.

1025. wenn... hafte: 'if your claim to the crown were unlawful.' There was room for a suspicion that the Dauphin was not the son of Charles VI. The evil life of Queen Isabeau had given currency to such a rumor. Schiller here models his king on Shakespeare's Henry V, combining most probably *Henry V*, i, 2, 13-28, with iv, 1, 309-311.

1026. eine andere: i.e. irgendeine andere. Charles had no particular act of guilt in mind.

1029-1031. These two object-clauses depend on flehteft an of 1024.

— auszugießen . . . Zorns : cf. Revelation xvi, 1: Gehet hin und gießet aus die Schalen des Jorns Gottes auf die Erde!

1040. des Freundes Berg : generic use of the def. art.

1045-1046. An approximation to the recurrent Homeric formula which Voss in his translation renders Ber, und woher der Männer? wo hausest du? wo die Erzeuger? or Ber, wes Boltes bist du, und wo ist deine Geburtsstadt? But Homer furnishes no source that I remember for the word gottgesiebten, in which there is apparently a reflection of such gospel texts as Luke i, 28, 42; xi, 27. Schiller introduces Johanna here and elsewhere in the context with attributes taken out of the gospel records regarding the Savior.

1047 ff. With this long speech of Schiller's Johanna compare that of Shakespeare's Pucelle—t Henry VI, i, 2:

Dauphin, ich bin die Tochter eines Schäfers, Mein Wig in keiner Art von Kunst geübt.
Doch Gott gesiel's und unfrer lieben Frau Auf meinen niedern Stand ihr Licht zu strahlen. Sieh, da ich meine zarten Lämmer hüte, Und biete dürrem Sonnenbrand die Wangen, Geruht mir Gottes Mutter zu erscheinen, Und heißt durch ein Gesicht voll Majestät Mich meinen knecktischen Verust verlassen, Geruht mir Gottes Mutter zu erscheinen, Wein Baterland vom Trangsal zu befrein. Sie sagte Veistand und Erfolg mir zu, In voller Glorie tat sie mir sich kund, Und, da ich schwarz war und versengt zuvor, Goß sie auf mich mit jenen klaren Strahlen Der Schönheit Segen, die ihr an mir seht.

1052. von Mind auf: for the omission of the art. cf. note to 190 and über  $\mathfrak{Meer}$  1054.

**1056.** Cf. Henry V, v, 2, 178–184.

1064. Bilgersahrten: gen. after vics. This partitive gen. with pronominals is infrequent except in poetic diction. — geschahn: 'were made'; cf. note to 754.

1072. einsmals: poetic form for einft, einmal.

1076. Fahne: for the omission of eine cf. note to 828.

1082. Serren: instead of Serrn for metrical reasons; cf. the plurals in Berrn, 553, 1369, etc.

1084-1086. In accordance with Old Testament precedent; see Ex. iii, 11; iv, 10; vi, 12; Judg. vi, 15; 1 Sam. ix, 21; 2 K. viii, 13, where the German agrees with the English revised version; Jer. i, 6.

1088, auf Erben : ef. note to 395.

1089. Cf. note to 412.

1090. Magb: this word, like English maid, is archaic in the meaning of 'maiden,' 'virgin,' and to-day signifies a servant, Dienft=magb.

1102-1104. We seem to hear in these lines a distant echo of Goethe's  $Iphigenie\ auf\ Tauris$ :

Bie enggebunden ift bes Beibes Glüdt! Schon einem rauhen Gatten zu gehorchen, Ift Pflicht und Troft.

The idea of woman's lifelong service is further elaborated in the well-known passage in *Hermann und Dorothea*, vii, 114–128.

1108. Simmel: pl., as often (by Hebraism) in the Bible.

1120. der Sohen: pl., 'of the lofty.'

1120-1127. These lines are bound closely together not only by rhyme, but by stichomythia, i.e. dialogue in alternate lines after the manner of the ancient Greek drama. By the use of this figure Schiller often gains an acceleration of the action, which would otherwise be retarded by speeches so inordinate in length as the preceding one of Johanna's.

1125. zurüde: retaining, for the meter's sake (yet in stage direction to Act iv Sc. 8 it occurs in prose), the old dative ending of Rud (modern Rüden) as object of zu.

1131. fie : object of ichüben.

1139. der Kronfeldherr: identical with the Konnetabel of 451.

1149. Fierbone: syllabication Fi-er-bo-ys, a village some twenty miles east of Chinon. Johanna had passed through it on her way to court.

1149-1150. Cf. 1 Henry VI, i, 2:

Ich bin bereit: hier ist mein schneibend Schwert, Jünf Lilien zieren es an jeder Zeite, Das zu Touraine im Sankt-Kathrinen-Kirchhof Ich mir aus vielem alten Eisen ausersah.

- Kathrinens: the ending -ens (Mariens, Dorotheens, Katharinens, etc.) is passing out of fashion, although still permissible.

1157-1162. Accounts differ as to what Joan's banner really was, in fact it is probable that she had more than one. In certain descriptions we learn of a pennant which she had made by divine command: this was a field of white linen sown with golden lilies, upon which

was painted the figure of God scated between two adoring angels. In one hand he held a globe, his other hand was upraised in blessing. At the edge of the banner were the words Jhesvs Maria.

1166-1167: cf. Matt. iii, 14 (and with 1168 cf. verse 11 in Matthew). 1172 f.: cf. Henry V, ii, 4, 111-116; with 1181 ff. cf. Henry V, ii, 4, 103-109, and iii, 3; with 1191-1201 cf. 1 Henry VI, i, 2, 55-57; all through this scene Schiller has modified his sources in the direction of being more romantic.

1172. Rarín: the dat. and acc. in -(e)n are still used to a certain extent in proper names, especially baptismal names.

1173. **Fonthicu:** an ancient countship in northern France which in the later Middle Ages belonged in turn to England, Burgundy, and France. The herald uses this minor title of Charles because the English do not acknowledge his right to the throne as valid. — bas **Bort führt:** see yocab. under führen.

1177. **Bappenrof**: a sort of coat without sleeves, or with short sleeves, worn by heralds and pursuivants, emblazoned with the arms of their sovereign and considered as their distinctive garment.

1181. ben bes Blutes jammert: instead of the usual ben bas Blut jammert. Cf. 2488.

1193. in Fülle der Gesundheit: 'in the full vigor of his health.'

1197. La Tournelle: from French tourelle (turret). One of the towers which commanded the bridge that spanned the Loire near Orleans.

1200. feiner Leiche Bug : poetic for fein Leichenzug.

1208-1221. A comparison of these lines with parts of the letter that Joan really wrote to the English in 1429 reveals how closely and yet deftly Schiller followed its imagery. "King of England and you, duke of Bedford, who style yourself regent of the kingdom of France... render your account to the King of Heaven; give to the virgin who is sent hither by God the King of Heaven the keys to all the good towns that you have captured and violated in France. She is come here from God to demand payment for the blood royal. She is all willing to make peace, if you will render your account to her, in that you surrender France and pay for what you have taken.... King of England, if you do not this then am I chief in war... And be not obstinate, for you will not keep the kingdom of France, by God the King of Heaven, the son of Saint Mary. But King Charles shall have it, the true king, for God the King of Heaven wishes it and it has been revealed to him by the virgin; he shall enter into Paris in good

company." Cf. Lowell's Joan of Arc, pp. 68-69. Note Schiller's Liberalism in changing Joan's demand of payment for "the blood royal" into a general demand of payment for "the blood that has been shed." The influence of the times in which Schiller lived combines with the influence of Shakespeare, the child of a country in which all men were more nearly equal before the law than in most countries, to produce this generalization of the charge.

1211. von wegen: archaic for wegen.

1222-1225. Cf. King John, i, 1, where the king addresses the herald:

Bring meinen [Fehderuf] ihm, und icheid in Frieden so. Sei du in Frankreichs Augen wie der Blitz: Denn eh du melden kannst, ich komme hin, Soll man schon donnern hören mein Geschütz.

### SUMMARY

[B] In the Prologue we learn the critical situation of Johanna's native country only from hearsay; in the first act the poet places us in the midst of the struggle. Count Dunois speaks the opening words, in which he complains of the king's inaction while robbers are at work plundering royal France. The attitude of the sovereign, who soon appears, justifies these bitter words. We are confronted by a desperate state of affairs: one city after another has surrendered to the enemy, Orleans the last bulwark of central France is hard pressed, the commander of the king's troops has resigned his office, and Du Chatel announces that the soldiers are threatening to desert since there is nothing left in the treasury with which to pay them. Still Charles temporizes, and prepares a welcome for the troubadours who have come to announce to him his election as Prince of Love, comforting himself with the thought that many rich and beautiful lands are left him even if his war is lost. Councilors from stricken Orleans demand a hearing - "They will insist on my help," he cries in desperation, "what can I do who am myself so weak?" The deputation enter and announce the straits to which they are come: the royal captain Saintrailles is dead, and the commander of the fortress has promised to yield unless help arrives within twelve days. At the same moment the king's Scotch troops are reported in mutiny for arrears of pay, "Pledge half my kingdom if need be," orders the king, but Du Chatel retorts that the troops are too familiar with promises and will now take nothing but cash,

Sorel appears and for the moment changes the current of the king's brooding thoughts; but soon La Hire returns from his unsuccessful attempt to win the aid of Burgundy, and relates how even Charles' mother has branded him as the misbegotten son of a crazed father and has assisted at the coronation of the rival claimant Harry Lancaster. Then is Charles' courage broken; in spite of Dunois and Du Chatel he gives up all thought of struggling further. We are brought bit by bit to realize the futility of earthly help for the tottering realm; Schiller depicts masterfully in detail how one by one the props of empire are crumbling, and we come to feel the king's fainthearted renunciation to be not only natural but necessary. Thus prepared, we are suddenly met by a wondrous change. Like lightning from a clear sky comes the news that a victory is won - the Maid has begun her work. Scarce have we caught our breath when Johanna appears in person and confirms the truth of her divine mission trebly: by her immediate recognition of the king, by her knowledge of his thoughts, and by the majesty of her every gesture. An English herald demanding the utter humiliation of the king arrives but to be curtly dispatched by Johanna's prophecy, and amid a tumult of cheering brought about through confidence of victory Johanna sets out to compass the relief of Orleans.

## ACT II SCENE 1

The English have been defeated before Orleans and have retreated across the river (cf. 1472).

1228. ob: cf. note to 668.

1235. Supply zu tun after Feind.

1236-1246. Cf. I Henry VI, i, 5. All this speech of Lionel's corresponds in general to what Talbot says in Shakespeare. Schiller's conception of Talbot drives him to make another say these things, and make Talbot contradict them.

1243. Syllabicate Po-i-ti-ers (cf. 3384). In 1356, near Poitiers, the English army of 8000 men defeated French troops under King John to the number of 60,000. Ten years earlier Edward III of England with 40,000 soldiers had routed the army of Philip VI at Crécy, although the Frenchman outnumbered him two to one.

1244. At Agincourt, in the year 1415, 15,000 Englishmen under Henry V gained a decisive victory over more than 50,000 Frenchmen under the Constable d'Albret.

1261. waren: instead of the less graphic wären; cf. notes to 573, 902.

1270-1271. Apparently a reminiscence of Odyssey, i, 57: Odyffeus, sehnsuchtsvoll nur den Rauch von fern aufsteigen zu sehen.

1277. als: = wenn nicht 'if not'; 'except.'

1279. When Orleans was on the point of arranging terms of surrender with Philip of Burgundy (cf. note to 296), Bedford is reputed to have said he did not intend to beat the bush for another, and thus to have put an end to the negotiations.

1281. ftünde: in older German the pret. of most strong verbs had two different radical vowels: id) fang, wir fungen; id) reit, wir riten. In modern German the vowel of the sing. has usually prevailed for the entire tense, but the secondary vowel still survives often in the pret. subj. — ftürbe, ftünde, etc.

1285. Bedford, the brother-in-law of Burgundy and regent of France, had promised Philip not less than seven provinces if he would espouse and further the English cause.

1292. und fechte: ellipsis for und mas fechte ich.

1294. 's: i.e. bienen.

1298. begegnet : behandelt.

# ACT II SCENE 2

1308. A familiar superstition is that the moonlight falling on a sleeping person causes insanity.

1310. Gintracht: = Ginigkeit; Zwietracht = Uneinigkeit; ef. 662.

1318. Mir ift alles gleich: 'it's all the same to me.'

**1331–1334**. Shakespeare, *King John*, last seven lines (v, 7, 112–118).

1331. ftrömt' es . . . aus: i.e. wenn es . . . ausftrömte.

1336. wehren: the inf. without zu is used as subject of verbs and as predicate after fein and heißen.

1338. freche Stirne : see vocab. under Stirn.

1341. in jene Sanb: i.e. in the hand of Charles VII, for it was reputedly at his desire that John the Fearless had been struck down by Du Chatel.

1342. Wärt : = würdet . . . fein.

1346. halten: = jurüchalten 'hold back,' 'stop,' 'arrest,' 'check.'

1353. Haltet . . . zugut : see vocab. under halten.

1357. ewig: i.e. unheilbar 'irreparable.'

1358. Ein edles . . . besiegt : cf. Iliad, xv, 203 : Gern wenden sich Sergen der Edeln.

1362. ichlug: eine Bunde ichlagen 'inflict a wound.'

1366. mögen . . . verwehen: a Homeric figure (cf. Odyssey, viii, 408: und ward ein fränkendes Bort ja hingeschwatt, schnell mögen hinweg es raffen die Stürme!)

1368. big: dem. 'that.' — Furic: cf. note to 738. Just before this speech of Lionel's one manuscript of the Jungfrau has the words of Isabeau:

Co! Co! In dieser herzlichen Umarmung Ceh' ich die Brut, die meine Ceele haft, erstickt.

1373-1375. Cf. 1 Henry VI, ii, 1, 17-18.

1373. habe: subj. of wish, as is also errett' 1375.

S.D. einen um den andern an: 'from one to another.'

1391. acht mit (Sott : see vocab, under Gott.

1401. (Mich: in its biblical meaning of Grad der Geschlechtsfolge 'generation'; cf. Exodus xx, 5.

1404, 1406. In 1417 Charles had imprisoned his mother in Tours.

1410. die Ehre feiner Mutter; i.e. 'your own honor'; spoken in bitter irony, as is 1405.

1419. die ihr: cf. note to 555.

1425. "A good thing, verily," murmurs Talbot, "to recognize one's mother by her vengeance (instead of by her love)."

1426. Gleisner: i.e. Seuchler, Echeinheilige, Frommler.

1432. schelten: ordinarily this verb = ausganfen, schmähen, mit einem Spottnamen benennen, but here = nennen.

1435. das dritte Wort: 'every other word.'

1438. mit startem (Scift: 'with a steadfast spirit.'

1440. Supply irgend before eine.

1442. absterben: = entfagen; cf. the analogous Eng. phrase be dead to.

1453. Melun: a town on the Seine, twenty miles or more southeast of Paris.

# ACT II SCENES 3-5

1467. Cf. 1 Henry VI, i, 5, 21.

1473-1474. Cf. Julius Cæsar, iv, 3, 213.

1489. ifres Buften: such can hardly have been the common belief in the English camp, for then it would seem unlikely that Shakespeare should not mention the fact in the scandalous scene I Henry VI, v, 4, in a play which makes such gross concessions to vulgar tradition.

1501. die Jungfran : the Virgin Mary.

1526 ff. The fright of the soldiers is sufficiently indicated by the breathless effect of these irregular lines.

1529. des Todes: either the so-called gen. of characteristic, or, as most grammarians make it, gen. of the possessor.

1533. Supply hatte after ausgespien.

1540-1541. A parallel thought in the speech of Talbot in 1 Henry VI, i, 5:

Nicht halb jo bang fliehn Schafe vor dem Wolf, Als ihr vor euren oft bezwungnen Anechten.

### ACT II SCENES 6-8

The meter of these scenes changes from the five-foot line of English tragedy to the six-foot line of Greek tragedy. Schiller rightly felt this new measure better adapted to the emotional temper of his present portrayal than pentameter would be. Little as the verses 1552-1686 do to quicken the progress of the play, they are essential to our better understanding of Johanna's character, to our deeper sympathy with her plans.

In making Montgomery somewhat of a coward, or at least capable of deep discouragement in war, Schiller is squaring accounts for several of Shakespeare's Frenchmen in different places. In making him a Welshman, Schiller probably means to bring him from the most superstitious part of the British Isles, and takes the picture of Owen Glendower in 1 Henry IV, iii, 1, as evidence that the Welsh were then the most superstitious.

S.D. Prospett: = die Aussicht; ber Hintergrund ber Buhne.

1555. die verderblich . . . raset : cf. *Niad*, xiii, 53 : Wo der Rasende dort, wie ein brennendes Feuer, voranherricht.

1563. Gavern': next to the Thames, the longest river in England. It rises in Montgomeryshire, Wales, (whence the name of Schiller's character?) and empties into the Bristol Channel.

1565. Braut: commonly means not 'bride' (junge Frau), but 'betrothed.'

S.D. In a manuscript of the play sent by Schiller to the theater in Hamburg we have the stage direction Johanna erscheint auf einer Anhöhe, von Flammen beleuchtet.

1572-1573. There is an old Norse superstition about the spell that suddenly comes upon a warrior in battle (often when he justifiably

wants to get away) and makes him unable to stir from the spot where he stands. See the account of herfjöturr, under herr, in the Icelandic Dictionary. In the Harðar Saga it is thus that Hörð comes to his death after having twice single-handed broken through the whole company of his enemies.

1574. wie auch: 'however much.'

1580 ff. All through Scene 7 there is slight Shakespearean suggestion derived from Henry V, iv, 4, but many details Schiller derived from Homer: e.g., 1582, Iliad, xxi, 50-51; 1583, Iliad, xxi, 65, 71; 1584-1590, Iliad, vi, 46-50; 1601-1602, Iliad, xxi, 103-104; S.D. before 1652, Iliad, xxi, 115; 1653-1656, Iliad, xxi, 106-109, with borrowing even of the most striking words; 1666-1667, Iliad, xxi, 110 ff.; and probably other passages.

1580. gengte: ordinarily = ersengte 'begat,' but means here gebar 'bore.'

1584. Note the conspicuous alliteration of this line.

1590. schend noch vernimmt: i.e. vernimmt, daß ich noch lebe; a construction already met with above, 443.

1595. geflecten: presumably used in the sense of geftreiften.

1597. bu föunteft: the normal order here, where we would expect inversion, gives emphasis to the thought.

1601. alles Lebende : i.e. jedes lebende Beschöpf.

1609. The phraseology reminds us of Mark xii, 25: Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie nicht freien, noch sich freien lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel.

1612. bci . . . Gefet: 'by all the sovereign laws of holy love.'

1616. harret: in prose diction followed by auf with acc.

1620. See vocab, for distinction between lauter as adj. and as adv.

1624. bir ruft: = ruft bir 3u 'calls to thee.'

1625–1627. This speech of Montgomery's reflects somewhat dimly Priam's prayer to Achilles (*Iliad*, xxiv, 486–489). Johanna's reply (1628–1634) likewise suggests Euphorbus' threat (ibid. xvii, 34–37).

1631. worden: the omission of the augment is not infrequent in Schiller and Goethe: funden for gefunden, fommen for gefommen, etc.

1635. fterben: cf. note to 1336.

1644. hängt... Gottes: Nichols suggests that this figure may have been derived from the representations of angels bringing down the royal arms, which accompanied coronation festivals such as that of Henry VI at Paris,

**1646.** Simmelwagen: Charles' Wain, the seven brightest stars (also called the Plow, the Great Dipper, the Northern Car, and the Butcher's Cleaver) in the Great Bear. Charles' Wain is a modern alteration of carl's wain ('farmer's wagon').

1649. das heilige Mecr: cf. Homeric αλς δία, which Voss translates die heilige Salaflut.

1650. Länderscheide: poetic for Landesgrenze.

1663. fcin . . . zulest: 'myself end by being its victim.'

1664. den Tag der frohen Heimfehr: ef Homeric νόστιμον ήμαρ, a phrase which Goethe renders by des Baterlandes Tag, Iphigenie, 866.

1667. erfüllen mein Geschief: cf. Homeric πότμον έπισπείν.

1673. Cf. 1 Henry VI, ii, 1, 25-26.

1679. Uncrbittlichfeit: the apparent inhumanity of Johanna's action is intelligible when we remember the specific injunction she had received (1081; 1600) to wipe out every enemy of France.

### ACT II SCENES 9-10

1687-1690. With these lines cf. Talbot's threat in 1 Henry VI, i, 5:

hier kommt sie, hier: — Ich messe mich mit dir, Beschwör' dich, Teufel oder Teufelsmutter! Ich lasse Blut dir, du bist eine here, Und strack geb' deine Seel' dem, so du dienst.

1709. Girce: in Greek mythology an enchantress who lived on the island of Aeaea. Odysseus in his wanderings came to her home, where she changed some of his companions into swine.

1711-1714. Cf. 1 Henry VI, ii, 1, 16-18.

1713. den verächtlichen Schildknappen machst: 'playest the contemptible part of squire.'

1715. biet' ich's: i.e. biete ich Tros.

1719, 1739. An evident parallel is Macaulav's Ivru:

But out spake gentle Henry: "No Frenchman is my foe; Down, down with every foreigner, but let your brethren go!"

1721. Gin andres: see vocab. under ander.

1724. Bas: often used in brusque query for warum.

1730 ff. A careful comparison of the remainder of this scene with the following (from I Henry VI, iii, 3) will prove instructive. Shake-speare achieves his goal in half as many lines as Schiller does. In

making Johanna's persuasions convert Burgundy to the French side Schiller is borrowing from Shakespeare a woeful anachronism.

Blid' auf bein fruchtbar Baterland, dein Frankreich, Und sieh die Städt' und Wohnungen entstellt Durch die Verheerung eines wilden Feinds.
Sowie die Mutter auf ihr Kindlein blickt,
Wenn Tod die zartgebrochnen Augen schließt,
So sieh, sieh Frankreichs schwachtendes Erkranken;
Die Wunden schau, die Wunden, unnachtrich,
Die ihrer bangen Brust du selbst versetzt,
Dehr' dein schweidend Schwert wo anders hin,
Triff, wer verletzt, verletz' nicht den, der hilft!
Ein Tropse Bluts aus deines Landes Busen
Muß mehr dich reun als Ströme fremden Bluts;
Trum kehr' zuräch mit einer Flut von Tränen,
Und wosche Beines Landes Flecken weg.

#### Burgund

Entweder hat sie mich behegt mit Worten, Ober mit eins erweicht mich die Natur.

#### Bucelle

Much ichreien alle Franken über bich. Geburt und echte Bertunft bir bezweifelnb. Un wen gerietst du, als ein herrisch Bolt, Das dir nicht traun mag, als Gewinnes halb? Wenn Talbot einmal Jug gefaßt in Frankreich, Und zu bes übels Bertzeug bich gemobelt, Wer außer Englands Beinrich wird bann Berr. Und bu binausgestoßen wie ein Flüchtling? Ruf' dir zurück, und merk nur dies zur Probe: War nicht der Herzog Orleans dein Feind? Und mar er nicht in England Rriegsgefangner? Allein, als fie gehört, er sei bein Feind, So gaben fie ibn ohne Lofung frei. Burgund zum Trot und allen feinen Freunden. Go fieh bann! wider beine Landsgenoffen Rampfit bu mit benen, die bich morden werden. Romm, febre beim! febr' beim, verirrter Fürft! Rarl und die andern werden bich umarmen.

#### Burgund

Ich bin besiegt; dies' ihre hohen Worte Bermalmen mich wie brüllendes Geschüt, Daß ich auf meinen Knien mich sigt ergebe. — Berzeiht mir, Baterland und Landsgenossen! Und, herrn, empfangt die herzliche Umarmung. Um meine Macht und Scharen Bolks sind euer; Talbot, leb' woh!! ich trau' dir länger nicht.

1738. unfer . . . dich: cf. Brutus' words (Julius Casar, iii, 1): Für euch find unfre Schwerter ftumpf, Anton.

1741. The duke's resemblance to Charles is undoubtedly fictitious, as they were but second cousins.

1743. Strene: the sirens in Greek mythology were birds with women's heads, who by their singing fascinated those who sailed past their island, and then destroyed them.

1750. Erft . . . Streiche: so speaks Brutus again (Julius Cæsar, v. 1): Erft Bort, dann Schlag.

1751. por: denoting cause or motive, por is generally used with words of emotion: por Freude weinen; por Langerweile sterben.

1753-1755. One of Schiller's reprisals against Shakespeare; the latter's view is given in 1 Henry VI, iii, 3, 1-20.

1756. Afthe: sg., where English employs the pl.

1765. in westerside Sand: Johanna calls herself Burgundy's sister, because she is the daughter of their common mother, France; of 1734

1778. gibit . . . ichuld : see vocab. under Schuld.

1781. Ffuhf: like Feuerpfuhf 2448, the lake of fire and brimstone spoken of in Revelation xx, 10.

 $1792.\ \mbox{bin gestanden}$  ; instead of habe gestanden as correct usage demands to-day.

### SUMMARY

[B] Orleans has been succored and the English army is in full retreat. "Satan is fighting for France! The Maid is advancing irresistibly!" Such is the impression which Johanna's appearance has created; it is clearly reflected in the furious chagrin of Talbot and Lionel who have been unable to turn back the impetuous flight of their troops, and the duke of Burgundy finds himself believing in the popular rumor that the Maid is a sorceress. Meanwhile we learn that there is discord in the English camp. The quarrel, it is true, is scarcely kindled when it is extinguished by Queen Isabeau, who would hold the allies together at any hazard because of the insane hatred she feels for her son, but it is easy to guess that the truce which this Mænad has brought about will not endure for long. The English leaders determine to renew the attack next day, and hope, when they can meet "the bugbear maid" face to face, to win an easy victory and thus dissolve the spell which she has cast upon their army. In this they

are deceived; for suddenly Johanna and her followers throw themselves upon the hostile camp, and the feared cry of "God and Mary!" destroys the last hope of the shaken foe. In vain does Talbot try to allay the frenzy which possesses all; the troops flee before the French "weaklings, whom they have routed in a score of battles."

For the first time we behold the heroine herself in hand-to-hand combat fighting with Montgomery. Filled with the spirit of her mission, she is conscious of nothing but the terrible injunction to slay with her sword every living thing which the God of battles mysteriously sends to confront her. But scarce has the lad fallen at her feet when a new adversary appears in the shape of the duke of Burgundy. Him she now conquers not by force of arms, but by dint of words, by the majestic utterance of a soul which is aglow for her native land. At first the duke struggles against conviction, terming Johanna a wanton siren and accusing her of black art; but after a little she wins him, such is the power of her simple eloquence. Thus does the Maid make progress in the accomplishment of her arduous task.

### ACT III SCENE I

Chains: the last station of Charles on his way to the coronation at Rheims. The town is on the river Marne some twenty miles southeast of Rheims.

1813. cine: to distinguish the num. from the def. art. the former is spaced, or capitalized, or written with an accent over the first é.

1814. Not und Tob: cf. note to 827; transl. 'in days of deadly need.'

1825. flüchtig ichnelle: cf. note to 87.

1826. Den : i.e. meinen.

1832. Freundin: i.e. Geliebte; cf. French amie.

1835. faffen : = auffaffen.

1838. fich in die Schranfen ftellt : 'enters the lists.'

1844. ber heiligen Ratur: heilig is throughout the Jungfrau a recurrent epithet for everything in connection with the worship of God and the Virgin. Here the adjective has especial significance, for Dunois is setting the weight of this word against all the loftiness of aristocratic descent in a century when aristocracy meant something. This emphasizing of the sacredness of Nature as above all conventional rank is typical of Romanticism guided by Rationalism, and hence typical of this play.

1846. Sie folite: pret. subj. 'You do not mean to say that she would . . . !'

1852-1855. We hear in these lines the special pleading of the democratic Schiller for his favorite cause: a spiritual aristocracy.

1854. Erreichten: pret. subj.

This scene was added to the play five or six weeks after its first presentation in Leipzig. Schiller's own words are interesting: In der Johanna hat sich eine neue Szene zwischen Dunois und La Hie zu Anfang des dritten Aufzugs gefunden, die mir sehr an ihrem Plat scheint. Was Dunois nachher bei Johannas Standeserhöhung sagt, erhält daturch mehr Gewicht.

### ACT III SCENES 2-3

1860. Er: i.e. ber Bergog von Burgund.

**1862.** Chalons had long been garrisoned by Burgundian troops, but was now suddenly become *royal* because of the new allegiance of the duke.

1866. mir auf dem Fuß: i.e. mir auf den Fersen 'at my heels.'

1875. mit . . . geftheth': 'no reference be made' (to). Cf. note to 754.

1876. Lethe: in Greek mythology the river of Oblivion, one of the streams of Hades.

1878. in: construe with heitre Tage.

1888. cinc Sprite teilen: 'divide the host'; i.e. give each of you a piece of the consecrated altar-bread in solemn ratification of your agreement.

1890-1891. The sense is, May I share in eternal salvation only if my heart is as true as my hand-clasp (in token of agreement).

1893-1894. See 885 ff.

1904. jid mit Zweigen befränzen: wear green twigs as a sign of reconciliation.

1925. schlug: i.e. erschlug 'slew.'

1933. Baje: 'cousin,' as if Sorel were the wife of Charles. Baje is little used nowadays, except dialectically to indicate a somewhat distant female relative; its place has been taken by Coujine.

1934. Mrras: at this time capital of Artois and one of the favorite residences of Philip — some eighty miles almost due north of Paris.

1937. ben Stapel halten: Stapel is the legal right possessed by certain cities, that all merchandise which came thither must first be

230

offered for sale a while in the market there before being carried elsewhere, so that the city should not be a mere place of transshipment for the import (and export) trade of inland towns. Hence the expression came to mean 'be put on public view.'

1941. Brigg: Bruges, capital of West Flanders, situated eight miles from the North Sea on canals, was a leading Hanseatic city. Its most brilliant commercial period was during the fifteenth century.

1945. Reumund: a popular etymology, as if contracted from (ber) Leute Mund. Ruf und Leumund is a redundant phrase meaning 'repute.'

1947. Such heresy (i.e. disbelief in the virtue of woman) is its own worst punishment.

1952. im (Buten mandefu: 'walk where goodness is.'

1953-1954. With these lines of. Luke ii, 29: Serr, nun läffest bu beinen Diener im Frieden fabren uim.

1956-1957. Cf. 608-612.

1956. edeln Steine : cf. note to 750.

1966. mir: would in prose diction follow ift in 1965.

1978. cin unglünfliches (Bestirn: this phrase is eloquent of mediæval belief in astrology. The stars were supposed to sway the destinies of men.

1986. dieje: instead of La Hire.

1993. Phönig: the fabled bird which rose from its own ashes, revived in the freshness of youth.

2001. eurem: 'because of your.'

## ACT III SCENE 4

2026. als Priesterin geschmüdt: referring to the wreath in her hair.

2035. It is possible to explain **Simme!** as the court of Charles, of which the king is the sun and Burgundy the moon, as being next in rank; or to regard the phraseology of Johanna as being colored by the astrological conceptions so current in the Middle Ages (cf. note to 1978). Perhaps it is best not to try to interpret too concretely the heroine's meaning. She has come from hours of fasting and from communion with God; she finds Burgundy, who had been so ill a portent to the success of her chosen cause, but who now is radiant with friendliness:—under these circumstances such utterance does not seem unnatural.

231

2038. hab' begegnet: Schiller was none too careful in distinguishing between the tense-auxiliaries; cf. note to 1792; jein is more common with begegnen.

2057-2061. These lines recall Portia's praise of mercy in the trial scene of the *Merchant of Venice*:

Tie Art der Enade weiß von keinem Zwang, Sie träuselt, wie des himmels milder Regen, Zur Erde unter ihr; zwiesach gesegnet: Sie segnet den, der gibt, und den, der nimmt.

But both poets lean, whether consciously or not, on Christ's words in the Sermon on the Mount (Matthew v, 45): Denn er läßt seine Sonne ausgehen über die Bösen und über die Guten, und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte.

2062-2063. Cf. James i, 17: Alle gute Gabe und alle vollfommene Gabe fommt von oben herab, von dem Bater des Lichts, bei welchem ist feine Beränderung, noch Bechsel des Lichts und Finsternis.

2090. letten: not last, but least.

2093. Mhm: und Stammherr: a redundant phrase (cf. note to 1945); transl. 'ancestor.'

2099. von den niedern Sütten : a hint of the French Revolution.

2106. Soft . . . gefest: 'thou hast exalted thy seat high as the throne.' Schiller's language is here influenced by Isaiah xiv, 13-14.

2110. Philip's son Charles the Bold was slain in battle with the Swiss in the year 1477.

2112. Jungfran: Mary of Burgundy, who married Maximilian I, emperor of Germany.

2113. Şirten der Bölfer: compare Homeric ποιμήν λαων, Iliad, ii, 85, 243.

2115. zwei großen Thronen: Spain and Austria.

2137. Grben: cf. note to 395.

2139. Ethoğ: may be here translated either 'bosom' or 'lap.' In the latter case it would seem an adaptation of the Greek idea that the knees of the gods were the seat of mercy and happiness; cf. Homeric θεῶν ἐν γούνασι κεῖται. One manuscript of the play has before this speech of Johanna the stage direction ichlägt die Augen ichweigend nieder und richtet fie langiam bedeutend zum Simmel auf.

2142. selig . . . Geschlechter: cf. Luke i, 48: von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder.

2147-2148. Joan's coat of arms was a silver sword upright on an azure field, a crown above, and on either side golden fleur-de-lis.

The patent of nobility included all her present family and their descendants; it was not given her, however, until some time after the coronation.

2155. erfor: pret. of the now little used erfiejen; a spurious pres. erfüren was developed from the pret. and the part. erforen.

2170. idminbelnd: perhaps best to be taken as an adv. 'extravagantly.'

2172. Itille is not very appropriate to the life of La Hire.

2176. verfühnt: instead of verfühnst (cf. note to 555); or perhaps a participle with ellipsis of hat.

2189. Man . . . bebenfen: 'first let us consider this woman's matter as women should.'

2195. bes: archaic and poetic for beffen.

2203-2204. Cf. the lines from 1 Henry VI, i, 2:

3ch darf der Liebe Bräuche nicht erproben, Beil mein Beruf geheiligt ift bon droben.

2205-2208. Closely as the sentiment of these lines accords with modern ideas, they breathe the spirit of the Renaissance rather than that of the Middle Ages, whose ascetic teaching denied the highest purity to the married woman. And is this not unchurchly doctrine in a churchman's mouth?

2230. This line, like 2935, speaks of a possible return to Domremy and so does not accord with 1664, 1667, yet Schiller is not inconsistent. Here Johanna is being urged by the great ones to a step that she is unwilling to take, and when they will not take no for an answer she makes excuses and argues with an "if" from such a standpoint as she expects them to recognize. It is the most ordinary thing in the world to argue from an opponent's premises, and to put forward with an "if," for the sake of showing that it leads to the same conclusion as would its opposite, a premise which one has private knowledge is contrary to fact.

2231-2232. This is what the historic Joan thought and said after the coronation, but was overborne by the insistence of the king and his friends. She claimed that her commission from her voices terminated there.

2242. wie fie: 'the like of which,' 'such as.'

2244. Freunde : = Geliebten 'lover'; cf. 1832.

2248. Gefäß: 'vessel' in the biblical sense; cf. 2 Corinthians iv, 7: Dir haben aber folden Schat in irdifchen Gefäßen.

2251. The Reinglänbigen: 'O ye of little faith'; cf. Matthew vi. 30.

2260. Cf. Matthew xxvi, 24: Es wäre ihm beffer, daß er noch nie geboren wäre.

2262. gürnend entrüften: 'provoke to wrath.'

2268. es jagt mich auf: 'I feel an impulse rousing me.'

### ACT III SCENES 5-8

2273. Banden: for the usual Bande; see vocab.

2275-2276. 'They would have us fight for our crown before the very gates of Rheims.' Schiller uses here, as elsewhere in the play, his poet's license; Rheims is twenty miles distant from Chalons. Cf. note to 766.

2277. Gie: 'them,' obj. of treibt.

2287. greift . . . Wolfen: 'reaches confidently up to heaven'; the figure is that of a hand upraised.

S.D. während daß verwandelt wird: 'while the scenes are being shifted.'

2305. das Lette: see vocab. - ihn: i.e. den Tag des Schicffals.

2306. Strahl: i.e. Bligftrahl; transl. 'by a thunderbolt.'

2309. Schiller anticipates the reconciliation of Paris with the Dauphin by several years.

2312. This line is a reminiscence of Macbeth, v, 5: Das Sonnenlicht will schon verhaßt mir werden. In Schiller's translation of Shakespeare's play the verse runs Ich sange an der Sonne müd' ju sein.

2320. Pallas Athene (Minerva) is referred to, the goddess of wisdom and war who sprang full-armed from the head of Zeus.

2321-2322. Proverbs iii, 19, viii, 30, etc. seem here to be fused with familiar sentiments of Plato.

2323-2326. O Reason, cries the despairing Talbot, where is thy boasted greatness? Bound to the tail of the mad horse of Folly, despite all thy impotent imploring, thou must plunge with the maddened beast into the foreseen abyss. Schiller may have been thinking of the fate of Queen Brunehaut, who at the age of eighty was dragged to death by a wild horse at the command of Clothaire II.

2335. Rugef: in medieval art Fortuna was represented as turning a wheel or rolling a globe, thus symbolizing the instability of human fate.

2343. Lofe in thittelt: 'casts lots' (to determine who shall die in battle).

2346 ff. Talbot, as the typical rationalist, must die with the words of a materialist; Schiller's time had already begun to identify rationalism and materialism.

2354. die Einsicht in das Nichts: 'the recognition of nothingness.' 2360. feinen ichlechten Mann: 'a man of no mean station.'

2362 ff. It is not by accident that Fastolf is here the only one left to stand by Talbot in the moment of his death. Schiller has taken it upon him to be the redresser of slandered reputations, and here was the place where the injustice of 1 Henry VI, i, 1, 131-134; iii, 2, 104-108; iv, 1, 13-23, could most strikingly be contradicted. I believe the general tendency of modern students is to say that Shakespeare was utterly unjust to Fastolf, and it is at least clear that Schiller thought so.

2362-2363. With these lines on dying Talbot cf. 1 Henry VI, i, 1:

... bem gang Frankreich mit vereinter Stärke Nicht einmal magte ins Gesicht zu febn.

Likewise ibid. iv. 7:

Nein, haltet ein! Bas lebend Flucht gebot, Das lant uns nun nicht ichanben, ba es tot.

2368-2370. Cf. 1 Henry IV, v, 4:

Als dieser Körper einen Geist enthielt, War ihm ein Königreich zu enge Schranke; Nun sind zwei Schritte der gemeinsten Erde Ihm Naum genug.

2376. According to Greek notions it was the utmost disgrace to leave one's shield upon the field of battle.

2378. merden: 'be raised.'

## ACT III SCENES 9-11

S.D. Gin Ritter in ganz schwarzer Rüstung: the black knight wears the outward shape of Talbot and would seem to be his spirit returned to earth. Talbot while living had represented exactly the opposite point of view from that of Johanna—the crass materialism of his dying utterance (2346-2356) contrasting sharply with the utter surrender of Johanna's soul to another and higher world. Up till the present the Maid has abated no whit of her resolve to carry out the wishes of Heaven: to yield to no earthly passion, and to slay every enemy of France who confronts her. But she stands at the

parting of the ways; in the next scene she is to meet Lionel and struggle with him for her right to pursue the divine mission, only to succumb to her woman's fate. In so far, then, as we are to view the present scene as a preparation for the succeeding one, we feel that the black knight symbolizes for us the lower forces of nature striving to win Johanna from her high purpose. It is true that she is warned by the knight to turn back and flee, but such admonition we soon see to be but the result of Satanic guile, for it summons forth the maiden's pride and leads her to utter what we know to be the vain boast that all the hosts of hell are powerless to divert her from her path. Such pride goes before the fall. Johanna is a woman, a little lower than the angels, and open to the wiles of evil; at the close of the scene we realize suddenly the rock on which her spirit is to break, we know that the tragic guilt of her fate is sweeping upon her.

2402-2405. Cf. Iliad, xxii, 15-17:

D des Betrugs, Ferntreffer, du Grausamer unter den Göttern, Daß du hinweg von der Mauer mich wendetest. Biele fürwahr noch Gätten gekniricht in den Staub, eh Ilias Stadt sie erreichet!

2407-2409. Cf. Iliad, xxii, 8,,13:

Warum doch, o Peleide, verfolgst du mich, eilendes Laufes? . . . . Nie doch tötest du mich, dem durchaus kein Schicksal verhängt ist.

**2421.** auf des Sieges Flügeln: an allusion to the winged personification of Victory.

2423-2425. By these lines we are reminded of the words which Schiller puts into the mouth of the guest in *Der Ring des Polykrates*:

Dein Glück ift heute gut gelaunet, Doch fürchte feinen Unbestand.

Trum, willst du dich vor Leid bewahren, So slehe zu den Unsichtbaren, Taß sie zum Glück den Schwerz verleihn. Noch keinen sah ich fröhlich enden, Auf den mit immer vollen händen Die Götter ihre Gaben strum.

2443. ftehft mir Rede: see vocab. under Rede.

S.D. fie bleibt unbeweglich stehen: till this moment Johanna has been powerful to overcome every obstacle; from now on, however, we know that the beginning of the end is at hand. Throughout the scene the distant towers of Rheims, the end of her journey (2435–2436), have glinted in the sun's rays, but of a sudden night descends

and the crash of thunder comes. Brave words are those that follow (2446-2453), but we believe them not. If we are to compare the black knight with some Shakespearean ghost, it would not be that of Hamlet's father, for this is necessary to the motivation of the whole play; nor yet Banquo's spirit or the visions which appear to Richard III in his tent at Bosworth Field, for these are but the embodiments of self-accusing conscience and change in nothing the sequence of later events; rather should we think of the shade of Cæsar which appears to Brutus and points the finger of defeat at all the Roman plans.

2448. Renerpfuhl : cf. note to 1781.

2466. The samberst bu: the sudden love of Johanna for Lionel has often been felt to be out of place or even ridiculous; Schlegel, Kotzebue, and Platen mocked at the episode. The first two derided the fact that the fate of Johanna should hang on so slender a thread as Lionel's insecurely fastened helmet, the last-named made fun of the scene in a famous couplet:

Eins boch find' ich zu ftart, bag felbst bie begeisterte Jungfrau Roch sich verliebt furchtbar ichnell in ben britischen Lorb.

But it is easy to quibble. Johanna is at the meridian of her success, her work seems done, and her woman's temper is tiring of strife and carnage. Before Dunois and La Hire she is forearmed—but before the shaft from Lionel's eyes she is helpless. Bellermann well quotes Goethe's saying:

Bielfach wirken die Bfeile des Amor; einige rigen, Und vom ichleichenden Gift kranket auf Jahre das herz. Aber rasch besiedert, mit frisch geschliffener Schärfe, Dringen die andern ins Mark, zünden behende das Blut.

As Achilles is overcome by the face of the dying Penthesilea, as Hero in the security of her temple grove surrenders to the intruding Leander, so surely does Johanna find but slight resistance for the unexpected apparition of Lionel. In a confessedly romantic drama, one which deals avowedly with forces from the world above and below ours, why need we be disquieted by the idea of love at first sight?

2470. Rette biff: these words were not originally in the accepted version of the play, but were taken over later from the manuscript which Schiller sent to the Hamburg theater. The line as it was originally, without them, would seem to answer better to the emotional sense of the utterance.

2471. will nichts bavon wiffen: will not have it.

2492. Berbindung : se. mit den Söllengeiftern.

2504. With her sword she parts with the symbol of her victorious power (it was, in fact, a matter of popular belief that Joan's luck came to an end when she lost the sword). It seems odd, as Nichols suggests, that its absence is not noted by her friends.

#### SUMMARY

[B] The third act is knit close to the preceding one, for it opens with the complete reconciliation of Burgundy with the king. The wonderful power which Johanna exercises over all alike is shown by her persuading the duke to include Du Chatel in his forgiveness, that no drop of hatred may be in the lees of the cup of joy. Meanwhile, however, her childlike purity and her sweet spirit have awakened love in the hearts of Dunois and La Hire, and they voice their aspirations for her hand. At first with due humility she renounces all claim to human affection; but finally, aroused to her danger by their insistence, she pours out the vials of her righteous wrath upon the blind suitors who see in her only the woman although the decrees of heaven are being so visibly worked out before their very eyes. The painful silence which follows her denunciation is broken by the news that the enemy approaches. With a cry of relief Johanna hurries forth to the decisive struggle before the gates of Rheims.

Here we come upon the English leaders. Talbot is mortally wounded, and expires with a mocking sneer at the stupidity of the world, against which even the gods struggle in vain: Lionel takes hurried leave of the dying soldier and rushes to the battle-ground where Fate sits in judgment. Charles and his suite arrive just in time to witness the last death-pangs of Talbot, and the king utters a noble apostrophe to the heroic greatness of the departed general. But suddenly the French become aware that Johanna has been left upon the field surrounded by her foes, and Dunois and La Hire set out to find her. In a deserted corner of the field of battle we come upon Johanna now as she pursues the mysterious figure of a black knight. A shudder thrills the heroine as this emissary of some spirit-world attempts by ominous and mendacious words to turn her from the fulfillment of her vow. She soon regains her courage and resolutely aims a swordstroke at him, when he vanishes from earth in the midst of thunder and lightning; but undismayed she cries out that her courage shall not waver should hell itself enter the lists against her.

At this moment of sure faith in her own power to resist, destruction sweeps down upon her. Lionel enters. With never a doubt Johanna crosses swords with him, and soon disarms him, but as she prepares to deal the death-stroke on his defenseless head she is so caught with the manful expression on this young hero's earnest and beautiful face that her arm sinks impotently down. Her vow is broken. Lionel, in his turn smitten by her beauty, misinterprets her cries of despair and is all at once filled by an overwhelming woe and a nameless desire to save her. The quick approach of the Bastard and La Hire wrings from Johanna the involuntary exclamation that she will die if Lionel falls at their hands. He wrests from her the sword as a pledge that they shall meet again, and flees before the entering Frenchmen. No longer mistress of her faculties, Johanna swoons in the arms of her friends.

### ACT IV SCENES 1-3

The lyrical quality of the opening scene is emphasized by change of rhythm to suit the shifting mood of Johanna, by the use of rhyme, and particularly by the music which swells and dies away behind the scene in concord with the burden of thought in Johanna's words. We are alone with the heroine as she talks with us; there is no sound or sight to withdraw our attention from her; the whole world is tight shut out, the din and hurry of the dramatic action are forgotten—we scarce heed at times the words which Johanna speaks, nor have we need to, so caught are we in sympathy for her present dreaming.

2520. Reigen: auch Reihen, ursprünglich eine Art Tanz, wobei man in langer Reihe hintereinander über Feld zog.

2522. **Aforten:** i.e. Chrenpforten; Triumphbogen. — bauen fid): werden gebaut. The reflexive and the impersonal constructions are often used instead of the passive.

2528. was: 'all those'; 'those who.' Cf. note to 254.

2531. 'He is conscious of greater pride in the name' of Frenchman.

· 2545. 'Can (it) throb (faster) at (the thought of) an earthly love?'

2549. fcnificn: the sun is 'chaste' because it is removed so far above the passion of the world below; or perhaps because actions which offend modesty tend to keep out of the sight of the sun.

2553. Jeder: i.e. jeder Ton. 2555. faßte: subj. of wish.

2571. fic: i.e. die Stimme des Mitleids und der Menschlichfeit. - Ballifer: i.e. Montgomery; cf. Act ii, Sc. 7.

2573. Qifht: i.e. God, thought of as the light which never wavers. 2582–2613. Much similarity of theme and diction exists between these four stanzas and the following verses from Schiller's Kassandra written in 1801:

Alles iit der Freude offen, Alle Herzen find beglückt, Und die alten Eltern hoffen, Und die Schweiter fieht geschmückt. In die in muß einsam trauern, Tenn mich flieht der füße Wahn, Und geflügelt diesen Mauern Seh' ich das Verderben nahn.

Bon den Glücklichen gemieden Und den Fröhlichen ein Spott! Schweres halt du mir beschieden, Puthischer, du arger Gott! Dein Crakel zu verkünden, Warum warfest du mich hin In die Stadt der ewig Blinden Mit dem ausgeschloßnen Sinn?

Nimm, o nimm die traur'ge Klarheit, Mir vom Aug' den blut'gen Schein! Chrecklich ift es, deiner Wahrheit Sterbliches Gefäß zu fein. Meine Blindheit gib mir wieder Und den fröhlich dunkeln Sinn! Nimmer sang ich freud'ge Lieder, Seit ich de in e Stinme bin.

2582. Frommer Stab: the shepherd's staff is termed 'pious,' 'upright,' 'honest,' because it symbolizes patient care for the lowly, while by inference the sword is impious, in that it is often wantonly destructive.

**2584.**  $\mathfrak{es}$ : this pronoun is often used as impersonal subject to denote something mysterious or vast: cf. Schiller's Bahnlos liegt cs hinter mir. (Thomas.)

2597. fühlend refers to Berg and not to himmel or ichuf.

2599. fie, die: = biejenigen, die.

2616. Supply gewähren after Lag mich; 'let me' do as I will.

2624. Ornat: i.e. Amtstracht.

**2626.** Infiguren: Ethrenseichen. The insignia of royalty carried by the peers at a French coronation are given below in Scene 6.

2633. Simmel: cf. note to 1108.

2637. Befenne birth zu: 'acknowledge,' i.e. 'prove that you belong to.'

2639. Ballas: cf. note to 2320.

2646. ficbenfactes & T3: recalls Horace's phrase Illi acs triplex circa pectus erat. If all armor in Joan's time was steel or iron, as I suppose, & T3 implies that Joan had enough literary culture to allude to the usage of ancient writers; which is contrary to hypothesis. In a Protestant country, after the Reformation, a peasant woman might be supposed to have caught such language from the Bible; but Joan could hardly have known the Bible except from the curé's sermons, and I doubt whether she would have known it from that source in such detail as to think of & T3 = armor.

2647. Teften: so far as the form is concerned this might come from either die Feste 'stronghold' or das Fest 'festival'; the context decides for the latter.

2669. Bewegung: not 'motion' but 'emotion.'

2673. fühlt: cf. note to 555.

2693. Rrang : i.e. Siegesfrang.

2695. das Afferfreuende: like die Sonne Johanna's hyperbolic characterization of King Charles.

2732–2733. Cf. note to 1157 ff.

2749. Du Chatel is led by envy, perhaps, to attribute Johanna's success to an alliance with Satan. Cf. Summary to Act ii, p. 227.

2761. Attention has already been called to the fact that the first scene of Act iii was added after the play had appeared. Similarly, Schiller appended here an apostrophe by his heroine to her banner, striving thus to overcome the criticism that the scene as we have it ended too abruptly. The lines, however, did not find their way into the text.

## Johanna

Heil'ge Fahne meines Gottes! Zum lettenmal soll meine Hand dich sassen. Ich hoste, dich mit reinem Herzen einst Und siegreich meinem König vorzutragen, Wenn er durch Reims als Sieger würde ziehn. Gekommen ist der Tag; wir sind zu Reims; Ich trag' die Fahne, doch mit schwerem Gerzen, Und schuldbeladen sink ich unter ihr dahin.

### ACT IV SCENES 4-9

2764. Plattform: this word has three meanings: 1. ein flaches Dach; 2. eine Rednerbühne; 3. ein erhöhter und geebneter Plat — eine Terrasse. Here the last meaning obtains; Plattform means the raised terrace outside the cathedral.

2770. 3ft's: such inversion is common in ejaculatory sentences.

2781. ber Parifer ihrer: = ber ber Parifer. Cf. Lessing's Der Ring ift bes Majors feiner; this usage, common enough in the eighteenth century, is heard only in colloquial utterance to-day.

Scene 6. Sellebardierern: the halberdiers were soldiers of the body-guard of a sovereign, and the weapon borne by such attendants was commonly regarded as an official badge quite as much as an arm for actual service. The halberd was a broad blade with sharp edges. ending in a sharp point, and mounted on a handle from five to seven feet long. - in ber Robe: in their robes of office. - Marichalle: the word marshal (marah 'horse,' skalh 'servant') originally meant 'farrier' or 'groom.' The functions of this office were, however, extended until the royal marshal became one of the highest military and civil officers. - Reideanfel: a globe as symbol of world-wide dominion, commonly surmounted by a cross to represent ecclesiastical authority. - Gerichtestabe: the token of judicial power. - St. Umpoule: an ampulla is a vessel for holding the consecrated oil or chrism used in various church rites and at the coronation of kings. The sainte ampoule was reputed to have been brought from heaven by a dove for the baptism of Clovis I (A.D. 496). It was broken at the Revolution. but a portion of its oil is said to have been preserved and used at the coronation of Charles X. - Supply den Bug after Soldaten ichließen. - Since hinein belongs by its sense to a verb of motion, which fein is not, its use here seems to attest that ift is the auxiliary of an omitted participle - not necessarily the participle of a particular assignable verb, but yet a perfectly distinct ellipsis.

2808. Der Traum des Baters : cf. 112 ff.

2812. Gesichte: 'visions'; Gesichter, 'faces.' Cf. 113.

2822. rühmend eitel: 'with idle boastfulness.'

2830. lauter: here adv. Cf. 1620 and vocab.

2836. b(cif): a stronger word than b(a\( \beta \) 2800; b(cif) denotes the pallor of a face ordinarily tinged with color.

2847. Seiligtum: 'holy place'; Seiligtum 2726 'holy thing.'

2854-2857. With these lines cf. Gretchen's complaint in the cathedral scene in Goethe's Faust:

Bar' ich hier weg! Mir ift's, als ob die Orgel mir Den Atem versehte, Gesang mein Herz Am tiessen löste.

Mir wird so eng! Die Mauernpseiler Besangen mich! Das Gewölbe Drängt mich!—Luft!

2869. menificarcifien Öbe: 'desert of people'; Johanna feels alone in the midst of the great throng.

2889. worden: cf. note to 1631.

2896. heim erinnre: see vocab. under heim.

2914. Ichhaft träumt sich' $\mathfrak{F}$ : Humphreys translates 'dreams are like reality.'

2915. Wie... Reims: 'what could possibly bring you to Rheims?'
2935. Cf. note to 2230. Johanna's scheme of life is already upset, and in trying to form a new plan she quite naturally disregards what was destined to her in the career which she feels she has forfeited.

## ACT IV SCENES 10-13

2957. 3hr . . . fein : cf. 1 Henry VI, i, 6 :

Nicht länger rusen wir Sankt Dionns, Patronin ist nun Jeanne la Bucelle.

— bem heiligen Denis: apostle to the Gauls and patron saint of France, beheaded, according to the legends, at Paris A.D. 272.

2961 ff. These lines are Homeric in flavor; cf. Odyssey, vi, 149 ff.:

Flehend nah' ich dir, hohe, der Göttinnen, oder der Jungfraun! Bist du der Göttinnen eine, die hoch obwalten im himmel; Artemis gleich dann acht' ich, der Tochter Zeus des Erhabnen, Dich an schöner Gestalt, an Größ' und jeglicker Bildung. Bist du der Sterblichen eine, die rings umwohnen das Erdreich; Dreimal selig dem Sater fürwahr und die würdige Mutter.

2973. Jest . . . tagen: 'now will the horrors be revealed!' mutters the suspicious Du Chatel; cf. 2749-2750. — tagen: and Tageslicht fommen.

- 2980. This utterance of Thibaut's is hardly true to life; for it is characteristic of Christian legend that God does reveal himself in and by persons of humble origin, and it would not be in Thibaut's character not to be familiar with the legends of the saints.— inserts: 'humble'; cf. 827.
- 2992. Den Sabbat halten: as used here, this phrase has the general meaning of 'hold high revel' and does not specifically refer to the Witches' Sabbath held on Walpurgis Night (April 30) on the Brocken; cf. the famous scene in Goethe's Faust.
- 2995. Bunfte: presumably moles, Geburtsmale, which according to mediæval superstition were marks by which the devil knew his own.
- **3000.** A possible allusion to earlier legal custom of not admitting to evidence testimony involving one's own guilt.
- 3020. The thunder seems a direct answer to Dunois's challenge. It was to Johanna but another sign that she had sinned against Heaven; her silence informs us that she regarded her father's denunciation as a manifestation of divine displeasure. In a letter to Goethe Schiller wrote: Der Schluß des vorletten Aftes ift fehr theatralifth, und der bonnernde deus ex machina wird seine Wirfung nicht versehlen.
  - 3022. der Weind : i.e. der Teufel; to her it has a double meaning.
- 3023. firaf' mid Lügen: this looks like an instance of two accusatives, but Lügen is probably an old gen. of cause; chide me for lying.
- 3045. bes Rönigs Frieden: 'the king's protection' was originally the exemption or immunity secured by severe penalties to all within the king's house, in attendance on him, or employed on his business. The original sense of Frieden is not that of 'peace' but 'jurisdiction,' 'protection.' Cf. e.g. Burgfrieden. The phrase may be translated 'safe-conduct.'
  - 3046. 3hr habt nicht Ehre: "'twould be discreditable."
- 3048-3049: how far Raimond is from presuming on old familiarity, appears here by the fact that he does not venture to busen Johanna (nor even in Act V, Scenes 2-4, after three days of confidential relations), but uses the respectful plural pronoun just as do Bertrand and Claude Marie when they see her in her greatness (2922-2924).

#### SUMMARY

[B] The fourth act presents to us the tormented heroine at war with herself. At the moment of her highest outward success she is inwardly broken, for a sense of unutterable guilt lies heavy upon her

soul. When the knights come to lead her away to the coronation procession and to bring the standard to her, it seems as if the portrait of the Virgin gazed angrily at her from under a gloomy brow. In such unhappy mood Johanna is compelled to join the great pageant as it moves slowly into the cathedral of Rheims, she is the cynosure of the cheering and adoring multitude. With bowed head and uncertain steps she plods onward, but suddenly she can endure no more. The vaulted ceiling seems to crush down upon her, spirits torment her, and she flees.

For a moment she finds consolation in the affection of her two sisters, who are come from Domremy to the great festival at Rheims. She dwells in thought on her home and the scenes of her childhood, and as the familiar figures from her countryside group themselves about her she believes she has but dreamt uneasily of the kings and battles and warlike deeds of recent days. But soon the king emerges from the church, accompanied by all his nobles and dressed in his coronation robes, and almost his first words are directed at the maid who has been the savior of France. The people crowd around and listen as Charles asks if she be born of woman or if she be an angel of light come down from heaven. Every eye is upon her as she cries out in alarm that her father is approaching. We are not unprepared for what follows: for we have already witnessed the faithful Raimond hardly restraining Thibaut, who is convinced that his daughter is in league with the devil and that the moment has come to unmask her. And so he steps before the frightened Johanna, and she must keep silence under his accusations, for in her heart she knows herself unworthy of her mission. She finds no reply to the query if she may state in the name of the Trinity that she is of the company of the saints and the pure in heart. All the crowd is horror-struck, and when a loud clap of thunder seems to testify of her guilt the people flee and even the king and his court withdraw from her and give her up to her fate. Dunois alone rises above the rest and asks her to be his wife; but Johanna shudders away from him, and, overcome by fear, the knight yields to the importunities of Du Chatel and is half led, half dragged away. Some time the girl stands deserted, but Raimond appears and urges to instant flight. With the first sign of feeling that she has exhibited, Johanna seizes him violently by the hand and departs with him.

### ACT V SCENES 1-4

S.D. Gin wifer Wafe: the Forest of Ardennes in northeastern France on the river Meuse.

3065. 'A bloody and terrible struggle may burst forth.' Sith entiaben is said of the bursting of a storm; also (but less often) of guns great and small, and of electricity. When it is used figuratively, as here, the metaphor is commonly that of a storm. The presence of the two opposed armies, whose contact is to bring the crash, makes one think involuntarily of an electric discharge (the electricity that was known in Schiller's time was mainly the static, whose discharge is so conspicuous), but this Röhler cannot be supposed ever to have seen a Leyden jar.

3066. ja: as additive particle this often follows the verb with the sense of 'you know' or 'of course.'

3069-3072. After making the charcoal-burner speak sixteen lines in lofty style in order to characterize the material surroundings of the scene (the sort of thing that Sheridan satirizes as "a description of the rising sun, and a great deal about gilding the eastern hemisphere"), the poet here makes him turn to homely and hardly correct language in order to characterize his personality.

3069. Das macht, weil: see vocab. under machen; das is the obj. of macht and the following phrase the subject.

3070. warb: 'turned out to be.'

3080. ichlechtes: cf. note to 2980.

3086. Dirn': like Eng. wench, formerly used without derogatory significance in the meaning of 'lass'; cf. note to 328.

3099. Bub': in its older meaning of Anabe, Junge.

3115. Wein Schiffal führt mich: Johanna's fatalism is insisted upon in the following lines by the frequent repetition of the idea of Schiffal; 3120 was sein muß; 3147 Geschif; 3156 Schiffung; 3183, 3187 Schiffal. In Wallenstein Schiller used the word Schiffal more than twenty times, thus bringing down upon his head the witty saying of Caroline Schlegel, er trieb das Schiffal.

3126-3128. Johanna can find her way by consulting the stars, knows what weather is coming by studying the drift of the clouds, and can locate sources of water which would be hidden from others' eyes.

3130. in Euch gehn: see vocab.

- 3135. Csenb: this word meant originally Berbannung, Frembe, Austand, from old German eli-lenti. Later it gained the secondary meaning of Not, Trübsal, which is usual to-day. Eli- is related to Lat. alius (Eng. else); lenti is Land. Interesting in this connection is Alsace, Essay, which is derived from old German elisâzo Bewohner des andern Rheinusers.
  - 3140. waret: dubitative subj.; 'you mean to say that you are.'
- 3150. Johanna's sense of filial obligation may be thought exaggerated, but in older times the power of the parent over his child was almost absolute.
- 3169. Für meinen Stand: 'my station in life' as a peasant girl of Domremy.
- 3171. ber Ehre Enimmer: this phrase does not refer to any thirst for honor which overcame Johanna and so brought about the struggle in her soul (3172). She would say merely that at that time when she was honored of all—in contrast to her present predicament—her heart was heavy, for she envied the world which was filled with happy love. The rock on which she stumbled was not immoderate ambition, but her woman's passion for Lionel.
- 3173. die unglüdfeligste: less usual than am unglüdseligsten when the meaning is such as here.
- 3184. Gin Tag wird fommen, der mich reiniget: this prophecy is fulfilled in Scene 8.
  - 3185. Und (diejenigen,) die mich verworfen (haben).
  - 3188. Cf. note to 3140.
- 3192. Cf. Matthew x, 29-30: Roch fällt berselben [Sperlinge] teiner auf die Erde, ohne euren Bater. Run aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alse gezählet. In such connection it is difficult to determine why Schiller used the pl. Götter. Likewise, the poet wrote Goethe in regard to Johanna's situation at this time that she was deserted by the gods in her hour of trouble. The use of Götter was a habit of Schiller's, and it was a bad habit. Nollen in his edition of Maria Stuart draws attention to the frequency of this plural Götter in that play, not only e.g. in the mouths of Elizabeth's courtiers (where of course it is quite in place) but in the mouth of the Puritan Paulet, to whom it ought to have been blasphemy. Perhaps the present case is even worse, since Johanna is not only orthodox but unacquainted with Greco-Roman literature; Prulet was at least familiar with the literary conception of Götter.

### ACT V SCENES 5-8

3197. ins engelländ'iche Lager: when last heard from (1453) Isabeau was starting for Melun to join the English troops; with a detachment of them (3228) she is now returning to camp.

3198 S.D.: John xviii, 6. 3202: John xviii, 5. 3202 S.D.: Mark xiv, 50. 3205: Mark xv, 31. 3206: Matt. xiii, 58, perhaps combined (as it is combined in almost everybody's memory) with Mark vi. 5-6. 3211-3212, 3154: Matt. xxvii, 14: John xix, 9-10, 3224: John xviii, 24. 3243: Mark xv, 34 (and then with 3244 cf. Mark xv, 36). 3269: Luke xxiii, 4 etc. 3324-3325: Mark xv, 13-14. 3332: John xi, 50. At this point, as in Act I, Sc. 10 - and even more than there - details of the history of Jesus are borrowed and applied to Johanna. The cumulation of instances of Biblical borrowings is such that it justifies us in looking back a little way: 3020 and 3023, S.D., John xii, 29; 3170, Matt. iv, 1-11 (and commentators, especially Lives of ('hrist), which suggests for 3113-3114 a combination of Matt. iii, 17 with John xii, 28-29; 3122, Mark i, 13; 3147-3148, John xviii, 11; 3150, John xix, 11; 3157-3158, Is. liii, 7; 3185-3187, Zech. xii, 10 (in whose context the recurrent "in that day" corresponds to our 3184; perhaps Schiller was quite as much influenced here by Rev. i. 7 as by the original in Zechariah). Compare also 3053 with those texts which give the impression that on the night of Jesus' arrest the moon was clouded into darkness, John xiii, 30 and others; and cf. notes to 3449, 3462.

3216. Daran: 'by this act'; Isabeau herself is in exile from the French court.

3236. Den Tag der frohen Wiederfehr : ef. note to 1664.

3239. There may be causality back of the fact that the words Unführer der Soldaten are of the right measure to complete the line. In Ramsay's Gentle Shepherd the name of the speaker who is introduced is thus made to fill out the meter of certain passages which are a sort of dumb chorus to the play. Of course here the only way in which we could regard Unführer der Soldaten as belonging to the meter would be by assuming that Schiller for the moment forgot (or disregarded?) the fact that the only words that would be heard on the stage were the spoken words; yet this may not be impossible. For a pretty clear case of Schiller's throwing a stage direction into meter cf. the climax of Wilhelm Tell, where the direction Das Sorn

von Uri wird mit Macht geblajen rolls out as a full line of the verse, to produce on the reader somewhat the same effect that the sound of the horn would produce on the spectator in the theater.

3253. fiegend : = fiegreich 'victorious.'

3259-3260. Cf. 2749-2750.

3280. schlage fich ins Mittel: see vocab. under schlagen.

3283. But however the tangled skein can be unraveled.

3287. beibes : jedes von den beiben.

**3293–3307.** Raimond's coming with the preconceived idea that he must first plead Johanna's cause before he can get any help from these people is thoroughly true to human nature. Little in this play is so Shakespearean.

3303. Ardennerwald: cf. note to Act V, Sc. 1, first S.D.

3308. A repetition of the thought of 2549.

3309. Bo iff fie: the fourfold repetition of these words by Dunois tells us better than other words could of his consuming love and anxiety.

**3321.** Rallabium: among the Greeks, an image of the protecting divinity of a city, on whose preservation the safety of the town was supposed to depend. The great example is the Palladium of Troy, believed to have fallen from heaven.

## ACT V SCENES 9-14

3330. erwarten: a rare intr. use of the verb; = zögern, zaudern.

3349. Construe mir with bift, not with  $\mathfrak{Feind}$ ; cf. 1966; 'in my sight you are.'

3353 ff. These lines are but a restatement of 1210 ff. Johanna's prophetic power and her former majesty have returned now that she has denied her love.

3369-3373. Cf. Julius Cæsar, v, 1, 12-15.

3378-3379. Lionel takes his words from dead Talbot's lips; cf. 1540-1541.

3384. Poitiers: cf. note to 1243.

3385. Lionel's readiness to intrust Johanna's safety to Isabeau is not clear, for a moment's thought would have convinced him of the danger of the proceeding. Lionel understands Isabeau thoroughly; cf. 1368.

**3402.** The inverted order of these two phrases is due to omission of menn, the sign of the condition.

- 3416 ff. The battle which is being waged below the tower is brought vividly before us by the dialogue between the queen and the watching soldier; suspense as to its outcome is written in the demeanor of the actors on the stage. We think involuntarily of similarly presented conflicts in *Ivanhoe*, in *Götz von Berlichingen*, in *Julius Cæsar*; of the portrayal of Mary's death in *Maria Stuart*, or the murder of the herald in Kleist's *Familie Schroffenstein*.
- **3421.** Barberroß: we are reminded of the Barbary roan of King Richard; cf. Shakespeare's *Richard II*, v, 4. Barbary was formerly the general name for the regions along the northern coast of Africa west of Egypt. The breed of horses of that name was first brought into Europe during the Moorish invasion of Spain.
- 3422. Tigerfest: worn by the barb, not by Dunois. Gendarmen: in modern usage this word means 'policemen.'
  - 3425. Brude: i.e. ber Bugbrude, ber ben Graben überfpannt.
  - 3435. Das wilde Suhn: collective sg.; 'fowl'; cf. 258.
  - 3446. Engel: i.e. Schutengel 'guardian angel.'
- 3449. A reminiscence of Matthew xxvii, 46: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
  - 3452. Supply der before Frankischen.
- 3462. Tett, Retterin, errette: the thought is that of Matthew xxvii, 40: Der du den Tempel Gottes zerbrichst, und bauest ihn in dreien Tagen, hilf dir selber!
- 3468-3469. Cf. Judges xv, 14; Aber der Geift des Herrn geriet über ihn, und die Stricke an seinen Armen wurden wie Faden. Cf. the following verses of the same chapter for the story of Samson.
- 3478. A short line sounds better to be pronouncedly short, just as a decoration hung obliquely on a wall looks better for not being almost horizontal or vertical. A line lacking only one accented syllable, as here, is less euphonious than a line ending at a place where a good cæsura might have come unless the missing beat is filled out by a pause or otherwise. Usually in our play it is so filled. 3420 cannot be scanned at all, even as an incomplete line, without making the soldier take the time of one accent to look before he answers; if Schiller had not intended this pause, he would have written siehest. And valuable emphasis is gained by a two-syllable pause at the exclamation point in 1855 and 3255. Less valuable, but still motivated, is the pause in 3109 (the charcoal-burner is for a moment too horrified to speak or act) and 1751; and here, where no pause is admissible, the noise of the breaking chains would sound as the last syllable

of the line. On the other hand, the defect in 2079 admits no such supplement (a pause at the beginning of the line would fail to produce the metrical effect); and the metrical correspondence of 3109 and 3478 makes against any metrical explanation of the one which does not fit the other. Perhaps 3109 is best treated with a silence of horror at the end.

3486-3487. Cf. the description of Hector's fighting in Troilus and Cressida, v. 5, 19-23. This part of Troilus and Cressida is Shakespeare's leading instance of a lost battle being restored by the sudden appearance of a warrior who has been missing from his accustomed place, and is thus parallel to our closing scenes; and note that the soldier's rough-hewn words in 3420 sound like a mixture of two phrases in this immediate context in Troilus and Cressida, viz. v. 4, 1 "Now they are clapper-clawing one another" and v, 5, 36 "and he is arm'd and at it." It seems at least quite probable that while writing the Jungfrau Schiller made a practice of getting hints from Shakespeare by rereading, in preparation for any part of his own work, such parts of Shakespeare as he remembered to be especially parallel to his intended scene. The explanation that Schiller had his memory full of Shakespeare at all times, and that the echoes of a certain part of Shakespeare are grouped in a certain part of the Jungfrau because the subject-matter made this part of Shakespeare naturally supply reminiscences available for this part of the Jungfrau, does not seem to suffice. The correspondence of 1924-1925 with Coriolanus, v, 6, 52-54, might be casual reminiscence or even accidental coincidence; the speedily-following reminder of Coriolanus in 1986-1987 might be explained by saying that 1924-1925 had brought Coriolanus to Schiller's thoughts; but when we afterward find Coriolanus, v, 6, 126-127, in 2349-2350, where there is no connection of subject-matter, the suggestion gains force that Schiller had read the last part of Coriolanus before writing his own scene of the triumphal welcome of a previously hostile chieftain, and had a bit of it still in mind. So, too, when the quarrel of the generals has a line like 1288 corresponding to one in the quarrel of the generals in Julius Casar, it might be accidental; when we add to this such psychological touches as the fact that as soon as they have made peace they unite to assail a peacemaker, and the words which men so lately at strife use in the following council of war (1473-1474; Julius Cæsar, iv, 3, 213), a good memory is explanation enough; but when a little later, in a quite different connection, we have such identities

with Julius Casar as 1738, 1750, the easiest thing to believe is that Schiller had been reading Julius Casar on account of the quarrel of the generals. If 2277-2278, further off, is Julius Casar, v. 1, 9-11. as it perhaps may be, this is nothing against the view here presented. At any rate, while any list of such coincidences will probably include some that are accidental, it is clear that Schiller does largely echo such parallel scenes in different parts of Shakespeare, in addition to his general response to 1 Henry VI. See note to 598-599 on Timon of Athens; with the words of Burgundy in changing front, compare not only Shakespeare's Burgundy but Shakespeare's Clarence, 3 Henry VI. v. 1: with the dving Talbot, not Shakespeare's dving Talbot but Shakespeare's dying Warwick, 3 Henry VI, v, 2; etc. It should by no means be understood, however, that Schiller plagiarized from Shakespeare; Schiller intended that his echoes of Shakespeare (whom he regarded as the special corypheus of the Romantic Drama) should. like his echoes of Homer, be recognized as such by the intelligent public, and that they should produce the effect of a special ornament by being recognized. He could count on more recognition of Shakesperean phrases among his friends than he can among ourselves to-day.

3495. Der Feldherr : i.e. Lionel.

**3539–3540.** We need not think of these lines as self-contradictor;, Johanna sees the Virgin now with the Christ-child in her arms, now with both arms outstretched to welcome her to heaven.

**3542.** Flügelfleibe: this word does not suggest wings, but means the loose frock of a child with lappet sleeves. It symbolizes the innocence of Johanna at her apotheosis.

## SUMMARY

[B] The fifth act shows us how the distracted Johanna comes to her own again. For three days she has wandered aimlessly about with Raimond; uncomplaining she has borne the shame of being shunned as a witch, she has even suffered the bitterest hurt of all—that the last creature who has clung to her regards her as guilty of the sins with which she is charged. She is conscious that she has overcome the frailty of her own heart and that a firm reliance upon God's kindly guidance has come to replace it. Scarcely has she laid bare her innermost self to her companion and removed the scales from his impaired vision, when she is seized by the English troops who are preparing to renew the war, and thus becomes the prisoner of Queen

Isabeau. A hard ordeal now confronts Johanna, for the queen sends her to Lionel. But when she appears before him who has once seen her so weak, when he urges her passionately to yield herself to him and promises to protect her against the world, she is clothed again in the majesty of the prophetess, she sees in him nothing but the enemy of her people, and, although in chains, she offers him a treaty with her king.

Lionel abandons the Maid to the care of Isabeau and rushes forth to the battle, which we are told of by the soldier who views it from the barbican of the tower. At first the fortune of the struggle wavers, and Johanna drinks in every word of the sentinel with breathless interest; but at last the enemy is victorious, Dunois is grievously wounded, the king is surrounded and made captive. In this hour of agony Johanna sends a prayer of entreaty to God; in a trice her heavy chains are miraculously broken asunder, she has fled into the thickest of the fight and has turned the ebbing tide of battle. Lord Fastolf falls, Lionel is captured—so announces the watching soldier; the queen must yield herself a prisoner.

Johanna is mortally wounded, and for some while lies unconscious in the arms of the repentant king; when she recovers from her swoon, however, she finds about her her own people regarding her with rueful eyes which indicate how completely their attitude towards her is changed. With transfigured gaze upturned to the eternal joys which await her in heaven, she sinks back dead upon the standard with which she has led her French to victory.



### ABBREVIATIONS

| acc.      | accusative    | neg.    | negative                |
|-----------|---------------|---------|-------------------------|
| adj.      | adjective     | neut.   | neuter                  |
| adv.      | adverb(ial)   | nom.    | nominative              |
| art.      | article       | num.    | numeral                 |
| aux.      | auxiliary     | part.   | participle, participial |
| ef.       | compare       | pers.   | person(al)              |
| comp.     | comparative   | pl.     | plural                  |
| cond.     | conditional   | poss.   | possessive              |
| conj.     | conjunction   | pr.     | pronounce               |
| dat.      | dative        | pref.   | prefix                  |
| decl.     | declined      | prep.   | preposition             |
| def.      | definite      | pres.   | present                 |
| dem.      | demonstrative | pret.   | preterit                |
| f.        | feminine      | pron.   | pronoun                 |
| fut.      | future        | prop.   | proper                  |
| gen.      | genitive      | recip.  | reciprocal              |
| h.        | haben         | reft.   | reflexive               |
| imp.      |               | rel.    | relative                |
|           | indeclinab.e  | Í       | sein                    |
| indef.    | indefinite    | S.D.    | stage direction         |
| indic.    | indicative    | sep.    | separable               |
| inf.      | infinitive    | sg.     | singular                |
| interj.   | interjection  | subj.   | subjunctive             |
| interrog. | interrogative | subst.  | substantive(ly)         |
| intr.     | intransitive  | superl. | superlative             |
| lit.      | literally     | tr.     | transitive              |
| m., masc. | masculine     | vocab.  | vocabulary              |
| n.        | noun          | w.      | with                    |

# EXPLANATION

If the accent of a word is not marked it is on the first syllable.

If the plural of a noun is not indicated it is lacking. If the mase, or neut. gen. sg. is not given it ends in -3. (—) and (") represent the first class strong declension with and without umlaut; (-e) and ("e) the second class; (-e) and ("e) the third class; and (-n) or (-en) the weak declension.

The principal parts of all strong and irregular verbs are given. Thus sepen (ie -a - e) denotes pres. inf. sepen; 2d and 3d pers. sg. pres. indic. sepst, siebs, september 1, september 1. If the tense-auxiliary of an intransitive verb is not given it is baten. Separable prefixes have the accent-mark; those of more than one syllable have also the hyphen.

The adverbial meaning of an uninflected adjective is not listed, if it differs from the adjectival meaning only by the addition of the suffix -ly.

# VOCABULARY

N

- ab adv. and sep. pref. off, from, away, down
- ab'breden (i a o) tr. and intr. break off, desist
- das Abenteuer (—) adventure
- aber conj. but, however
- der Aberglaube (gen. –ns, pl. –n) superstition
- der Aberwiß folly, madness
- ab'fallen (fällt, fiel, gefallen) intr. (j.) fall off, drop
- ab'fertigen tr. send away, dispatch ab'geben  $(i \alpha e)$  tr. give up, surrender
- ab'gehen (ging, gegangen) intr. (f.) go away, depart; leave (the stage)
- ber Abgesandte (decl. as adj.) ambassador, messenger, envoy
- abgewandt part. adj. turned away, averted
- ab'gewinnen (a o) tr. gain, elicit, win from
- ab'gleiten (glitt, geglitten) intr. (f.) glide off, glance off
- ber Abgrund ("e) abyss, chasm; ruin, destruction
- ab'helfen (i a o) tr. relieve, remedy
- ab'laffen (läßt, ließ, gelaffen) intr. cease, desist

- ab'legen tr. lay off, lay aside ab'lehnen tr. decline, reject
- ab'reißen (riß, gerissen) tr. tear off, break off, pull down, demolish ab'ringen (a — u) tr. wring from
- ab'ringen (a u) tr. wring from bie Abfage (-n) refusal, renunciation
- ab'fagen intr. w. dat. revoke, retract, renounce, resign
- ber Abichen horror, disgust, loathing
- ber Abschied (-e) departure; parting, farewell, leave-taking; Abschied nehmen take leave
- ab'senden (sendete or sandte, gesendet or gesandt) tr. send off, dispatch
- ab'sixen (saß, gesessen) intr. (s.) dismount
- ab'sterben (i a o) intr. (f.) become indifferent to, be dead to, renounce
- ab'wenden (wendete or wandte, gewendet or gewandt) tr. ward off, avert
- ab'ziehen (zog, gezogen) intr. (f.) depart, desert; tr. take away, withdraw
- ach interj. oh! alas!
- die Achsel (-n) shoulder
- acht num. adj. eight, eighth die Acht attention, care

achten tr. deem, judge, regard, esteem

adit'geben (i — a — e) intr. give heed, take care

die Achtung esteem, respect

der After (") field; acre

ber Acersmann (-leute) plowman,

abelu tr. ennoble

die Ader (-n) vein

die Adlersfühnheit boldness of an eagle

aboric'ren tr. adore, worship; kneel before

Manes prop. n. Agnes

der Ahn (gen. -3 and -en, pl. -en) grandfather, ancestor, forbear

**ahnen** tr. forebode, guess, divine, anticipate; imp. have a presentiment

ber Ahnherr (gen. -n, pl. -en) ancestor

ahnung svoll adj. foreboding, ominous

all adj. and pron. all, whole, each, every

allein' indecl. adj. alone; adv. only; conj. but, only

allerforfdend part. adj. all-searching, all-fathoming

afferfreuend part. adj. all-rejoicing afferorten adv. in all places, everywhere

alles indef. pron. all, everything; everybody

allgemein adj. common, general, universal

bie Allgewalt supreme power, omnipotence

allgewaltig adj. all-powerful

bic Allmacht omnipotence; (the) inevitable

allmäd/tig adj. omnipotent, almighty

ber Mumäch'tige (decl. as adj.) (the) Omnipotent, Almighty

allmäh'lich adj. gradual; adv. little by little

allwo' adv. where, there where, even where

als conj. when, as; after comp. than; after neg. but, except

alsbaid' adv. at once, straightway alsbann' adv. then

alfo adv. so, thus, then, therefore alt (comp. "er, superl. "eft) adj.

ber Altar' (-e and "e) altar

ber Mite (decl. as adj.) old man, father; pl. old people, forefathers

bas Miter (—) age, old age; coll. old people; non alters her from of old, from time immemorial

altern intr. (f. and h.) grow old, decline, age

ber **Alteste** (decl. as adj.) oldest man; elder, senior

altverjährt adj. ancient, hoary

an prep. (dat. and acc.), adv., and sep. pref. at, in, in the way of, on, by, to, towards, with, near, close to, along

an'befehlen (ie — a — o) tr. direct, order, enjoin, charge

an'beten tr. adore, worship
anbetenb part. adv. in adoration
an'bieten (o — o) tr. offer

ber Anblid (-e) sight, glimpse; view, spectacle

an'hliden tr. look at

bie Andacht devotion; act of devotion, prayer

ander adj. other, second, different; ein andres ist beschlossen it has been ordained otherwise

anders adv. otherwise, else

an'dringen (a — u) intr. (j.) press forward, advance

aneinan'der adv. together; at close quarters, at it

an'erbieten (o-o) tr. offer, tender, proffer

an'fallen (fällt, fiel, gefallen) tr. attack

an'fangen (ä—i—a) tr. and intr. begin, commence, start

anfangs adv. in the beginning, at first

an'fassen (faste, gefast) tr. seize, lay hold of

an'fichen tr. implore, beg, entreat an'führen tr. lead, command; lead on, conduct

der Auführer (-) leader, commander

an'füllen tr. fill up, occupy

ber Angebetete (decl. as adj.) adored one, idol

angeboren part. adj. congenital, native, inherited

an'gchören intr. w. dat. belong to angenchm adj. agreeable, pleasant bas Angelicht (-e) face, countenance, visage; sight; presence angeliammt part. adj. traditional,

hereditary, ancestral an'areifen (ariff, aeariffen) tr. at-

an'greifen (griff, gegriffen) tr. attack

ber Angriff (-e) attack; seizure

bie Angit ("e) anxiety, anguish ängitigen tr. distress, vex, trouble, alarm. harass

ängstlid adj. anxious; disquieting, alarming

an'hören tr. listen to, hearken to, hear

Unjou (pr. angzhu') [province of]
Anjou

ant'fennen (fannte, gefannt) tr. = anerfennen acknowledge, recognize, own

bie Unflage (-n) accusation, arraignment, charge

au'flagen tr. and reft. accuse, complain of

an'fommen (fam, gefommen) tr. and intr. (f.) befall, seize, overtake, arrive

an'fündigen tr. announce, give notice of, proclaim, publish

die Anfunft (pl. rare: "e) arrival an'sächesn tr. smile upon

an'langen intr. (f.) arrive

an'legen tr. put on

an'maken refl. w. dat. presume, arrogate

die Anmut grace, charm, comeliness

an'nehmen (nimmt, nahm, genom= men) tr. accept, receive, take

an'reden tr. address, accost an'rüden intr. (j.) approach, ad-

vance an'rufen (ie — u) tr. call to, in-

voke; adjure, implore

an'fagen tr. state, declare; faget an! speak out! out with it!

an'inauen tr. view, gaze at, contemplate, behold

an'idliefen (idlof, geidloffen) refl. w. an join, attach one's self to; belong to

au'sehen (ie — a — e) tr. look at, see, behold

an'setzen tr. set up, raise

der Auspruch ("e) claim

die Anftalt (-en) arrangement, preparation; Anftalt machen make preparations for, provide for

ber Anftanb ("e) decency; (becoming) mien, demeanor, bearing

an'stance tr. stare at, gape at

an'stehen (stand, gestanden) intr. suit, become, besit

an'steigen (ie—ie) intr. (s.) ascend, mount; rise

die Anstrengung (-en) effort, exertion

an'îtürmen intr. (f.) assault, make an onset

ber Anteil (-e) interest, sympathy; part, share

bas Antlit (-e) face, visage, countenance

an'treten (tritt, trat, getreten) tr. approach

bie Antwort (-en) reply, answer antworten tr. answer

anwesend part. adj. present

bie Anwesenden (decl. as adj.) those present

an'zeigen tr. announce, declare, inform, indicate

an'zünden tr. set fire to

der Apfel (") apple

die Arbeit (-en) work, labor, toil, task

arbeiten tr. and intr. work

arbeitsvoll adj. laborious, toiling Arden'nen [forest of] Ardennes der Arden'nerwald Forest of Ardennes

bas Ürgernis (-|||e) vexation, offense; ein Ürgernis nehmen (an) be offended (by)

argliftig adj. crafty, cunning, shrewd, wily

ber Arglistige (decl. as adj.) crafty wretch

arm (comp. "er, superl. "ft) adj. poor, wretched, miserable

ber Urm (-e) arm; = Ürmel sleeve bie Urmee' (pl. Urme'en) army

armfelig adj. shabby, needy; wretched, pitiable

ber Ärmite (decl. as adj.) meanest (one), most wretched (one)

Arras [city of] Arras

bie Art (-en) kind, sort; species, race; aus der Art schlagen degenerate

ber Arzt ("e) doctor, physician; = Arznei cure, remedy

die Ashe (-n) ash, ashes

der Atem breath

das Atom' (-e) atom, particle

auch adv. also, too, even; really, indeed; ever; auch...nicht not ... either; so... auch however; mas ... auch whatever; menn ... auch even if; melch... auch whatever; mie ... auch as

bie Aue (-n) lowland, meadow, pasture

auf prep. (dat. and acc.) on, upon; in, at, to, for, up; sep. pref. and adv. up, upon, upwards, open

auf'bliden intr. look up

auf'bringen (brachte, gebracht) tr. collect, gather; raise, levy, recruit; provoke, incense

ber Aufbruch ("e) setting out, departure, breaking up (camp)

auf'drängen tr. press upon, thrust upon, urge upon

aufeinan'ber adv. upon one another auf'fahren ( $\ddot{a} = u = a$ ) intr. ( $\dot{i}$ .) start, start up

auf'geben (i — a — e) tr. abandon, surrender

das Aufgebot (-e) call, summons aufgebracht part. adj. exasperated, incensed

aufgehäuft part. adj. heaped up aufgehoben part. adj. uplifted; exalted

aufgerichtet part. adj. erect

auf'halten (ä—ie—a) tr. hold up, detain; prevent, stop, hinder

auf'hängen (hängte, gehängt or geshangen) tr. hang up, suspend

auf'heben (o or u — o) tr. raise,
lift, take up

auf'jagen tr. start, rouse

ber Auflauf ("e) riot, uproar, tumult

aufmertsam adj. attentive

bie Aufmertsamteit (-en) attention auf'nehmen (nimmt, nahm, genommen) tr. adopt, admit, include, receive

auf'nötigen tr. urge upon, force upon

auf'regen tr. stir up, excite

auf'reißen (riß, geriffen) tr. tear open, tear off

auf'rițen tr. slit, cut into, rip, rend; unseal, uncover

ber Aufruhr (-e) tumult, stir, commotion

auf'sagen tr. renounce, give up auf'sagen intr. look up

auf'schlagen (ä—u—a) tr. open,

auf'ichließen (ichloß, geschlossen) tr. unlock, open; expose, reveal

unlock, open; expose, reveal auf'idreien (ie — i) intr. cry out,

scream, shriek
auf'jeken tr. set upon, put on

auf'iparen tr. save up, lay by, keep, reserve

auf'springen(a—u) intr. (s.) spring up, jump up

auf'stehen (stand, gestanden) intr. (s.) stand up, get up, rise

auf'steigen (ie—ie) intr. (f.) mount, ascend, rise

auf'itreifen tr. turn up, tuck up
auf'iudjen tr. seek out, search
for

ber Auftrag ("e) commission, errand, message

auf'treten (tritt, trat, getreten)
intr. (f.) enter, appear

ber Muftritt (-e) entrance, appearance; scene (of a play)

auf'tun (tat, getan) tr. open

auf'wachen intr. (f.) awake

auf'wärts adv. upwards

auf/werfen (i -- a -- o) reft. assume, set up (for), set one's self up (as)

der Mufaug ("e) act (of a play); procession, pageant

auf'awingen (a — u) tr. force upon, thrust upon

das Auge (gen. -s, pl. -n) eye; aus den Augen out of sight

der Augenblick (-e) moment, instant

das Augentid (-er) eyelid

auß prep. (dat.) out of, from, of, because of; adv. and sep. pref. out, forth, over, at an end

die Ausbeute (-n) yield, profit, gain

aus'brechen (i — a — o) intr. (f.) break out, burst (into)

aus'dauern intr. endure

aus'drücken tr. express

außeinan'der adv. apart; interj. fall back!

außeinan'der=rollen tr. unroll

and ersehen (ie — a — e) tr. single out, choose, select

ans'fallen (fällt, fiel, gefallen)
intr. (f.) make a sortie, sally
forth

aus'führen tr. carry out, effect, achieve, accomplish

ber Ausgang ("e) issue, result; close, conclusion; exit

ausgebreitet part. adj. outspread, outstretched

ans'gehen (ging, gegangen) intr. (f.) go out, proceed, issue

ansgefdmüdt part. adj. adorned, decorated

aus'gicken (goß, gegoffen) tr. pour out, empty, shed, spill, vent; diffuse, spread

aus'halten (ä—ie—a) tr. bear, endure, support, survive

ang'hängen (hängte, gehängt or gehangen) tr. hang out, display

aus'hauden tr. breathe out

aus'laffen (läßt, ließ, gelaffen) tr. let out, emit; discharge, vent

aus'liefern tr. deliver over aus'löjden tr. blot out, wipe out,

efface tr. blot out, wipe out,

aus'rajen intr. cease to rage, become calm, abate, subside

aus'reißen (riß, gerissen) tr. tear out

aus'richten tr. perform, accomplish, effect

aus'ichließen (ichloß, geschlossen)
tr. shut out, exclude

außen adv. out, without, abroad auß'senden (sendete or sandte, gesendet or gesandt) tr. send out

außer prep. (dat.) without, except; conj. except, unless; außer fich beside one's self

äußer adj. outer

äußerst adj. remotest, farthest; extreme

aus'ipeien (ie—i) tr. spew out, vomit out, fling out

auß'itellen tr. set out, expose; post, establish

aus frogen (ö — ie — o) tr. push out, thrust forth, expel, eject

aus'itreden tr. stretch out, extend aus'itrömen tr. pour out, discharge, empty

aus'teilen tr. distribute, dispense aus'toben intr. spend one's rage, subside

ans'iben tr. practice, exercise; show, exhibit

aus'wandern intr. (f.) depart, emigrate

aus'werfen (i — a — o) tr. throw out

Maincourt (pr. afinfur') [village of; battle of] Agincourt

23

ber Bady ("e) brook, rivulet; fountain, stream

bie Bahn (-en) path; course, career

bahuen tr. smooth, clear, level, pave

balb adv. soon

das Band (-e; archaic pl. Banden 2273) tie, union; bond, fetter

bas Band ("er) band, ribbon bie Bande (-n) band, company,

gang gang

bändigen tr. restrain

bang(e) adj. fearful, timorous, uneasy, anxious, afraid

bas Banner (-) banner, standard, flag

barba'rifch adj. barbarous

bas Barberroff (-116) Barbary steed, barb

die Barmher'zigkeit mercy

der Baron' (-e) baron

die Base (-n) cousin

ber Baftarb (-e) illegitimate son,

ber Ban (-e) edifice, building, structure

**Baudricour** (pr.bohdrifur') prop.n.
Baudricour

bauen tr. build; cultivate, till;
refl. be building, be rising

ber Baum ("e) tree

bie Baherfürstin (-nen) Bavarian princess

be= insep. pref. be-

bie Beäng'fitgung anguish, anxiety beben intr. shake, quiver, shudder, quake, tremble ber Becher (-) beaker, cup, goblet

bedacht' part. adj. deliberate, measured

bede'den tr. cover

bie Bebe'dung (-en) covering; protection, guard, escort

beden'fen (bedachte, bedacht) tr. consider, think over; refl. ponder, hesitate

bedeu'ten tr. mean, denote, signify

beden'tend part. adj. significant Bedford [duke of] Bedford

bedrän'gen tr. distress, afflict, press hard

bedro'hen tr. threaten

bedür'fen(bedarf, bedurfte, bedurft)
intr. w. gen., and tr., need, want;
imp. there is need of

befeh'den tr. attack; be at war with

ber Befehl' (-e) command, order befehl'len (ie — a — o) tr. and intr. command, charge; commend, resign; rule, have sway

befe'stigen tr. fasten, make firm;

befle'den tr. defile, stain, besmirch, pollute

befrei'en tr. liberate, free

befrie'digen tr. content, satisfy, pacify

befüh'len tr. feel (of), touch

befürch'ten tr. fear, suspect, apprehend

bege'ben (i — a — e) refl. come to pass, happen; go, betake one's self; w. gen. renounce, forego, waive

begeg'nen intr. (f.) meet, encounter; (h.) 2038; use, treat

begeh'ren tr. desire; look upon with desire, lust after

begei'stern tr. inspire

begei'stert part. adv. with enthusiasm

die Begei'sterung (-en) animation, enthusiasm

die Begier' desire

begie'rig adj. eager

begin'nen (a — o) tr. and intr. begin, commence; do; undertake

bie Beglau'bigung (-en) verification, testimony

beglei'ten tr. accompany, attend, escort

ber Beglei'ter (-) companion, follower

beglü'den tr. make happy

begra'ben (ä — u — a) tr. bury

begrei'fen (begriff, begriffen) tr. understand, grasp, comprehend; include

begren'zen tr. border, bound, inclose

ber Begriff' (-e) idea, conception; im Begriff on the point (of), about (to)

begriffen part. adj. engaged (in); auf bem Beg begriffen sein be on the way, be in the act of going

begrü'ßen tr. greet, welcome; hail, salute

begü'tigen tr. appease, conciliate behal'ten (ä—ie—a) tr. keep, preserve, retain

behaup'ten tr. assert, maintain; uphold, support, defend

beheimt' part. adj. helmeted

beher'zigen tr. take to heart, bear in mind; weigh, consider

bei prep. (dat.), adv., and sep. pref. by, near, at, at the house of, in the camp of, with, in, on, upon, among

beichten tr. confess

beide adj. pl. both, two, the two beides adj. neut. sg. both; either der Beifall ("e) applause; approval

das Beil (-e) ax

beinah'(e) adv. almost

daß Beispiel (-e) example, instance; nimm ein Beispiel! follow my example!

bei'fpringen (a -- u) intr. (f.)
hasten to aid; succor, relieve,
deliver

ber Beiftand ("e) help

bei'stehen (stand, gestanden) intr. help, aid, assist, support

beizei'ten adv. betimes

befämp'fen tr. overcome, subdue, fight down

betaunt' part. adj. known

beten'nen (betannte, betannt) tr.
acknowledge, confess; refl.
avow, profess, hold (to), belong
(to)

befla'gen tr. deplore; bemoan, pity

befrän'zen tr. crown, deck with garlands

betreu'zen reft. cross one's self, make the sign of the cross

befrö'nen tr. crown

befüm'mern tr. trouble, grieve, give concern

bela'gern tr. besiege

die Bela'gerung (-en) siege

belei'digen tr. insult, offend, injure

die Belei'digung (-en) insult, injury

beleuch'ten tr. illumin(at)e, light up

belobt' part. adj. praised, commended; illustrious

belü'gen (o — o) tr. deceive (with lies)

bemäch'tigen reft. w. gen. gain possession of, seize

bemer'fen tr. notice, perceive

bemü'hen refl. take pains, endeavor

das Bemü'hen effort, trouble, pains

benei'den tr. envy

benet'zen tr. moisten, wet; bedew berau'ben tr. despoil, plunder, rob

bereit' adj. ready, prepared

berei'ten tr. make ready, prepare; effect, compass; give

der Berg (-e) mountain

bergen  $(i - \alpha - 0)$  tr. conceal, hide; save, secure

**Bertrand** Bertrand [a peasant of Domremy]

ber Beruf' (-e) vocation, function, mission

beru'fen (ie—u) tr. call, summon; appoint

berühmt' part. adj. famous, celebrated, renowned

berüh'ren tr. stir, move, touch, fill by the touch

besäns'tigen tr. mollify, appease

beschäftigen tr. occupy, busy beschätmen tr. shame, mortify

der Bescheid' (-e) reply, answer

beschei'den (ie — ie) tr. apportion, allot, destine

beichei'den adj. modest, moderate, unpretentious

beschen'ten tr. make a present

beschie'den part. adj. appointed, destined

beschimp'sen tr. dishonor, defame, disgrace

beishimp'fend part. adj. insulting, disgraceful

beschlie'sen (beschloß, beschlossen)
tr. determine, resolve

beichloi'sen part. adj. decreed, ordained

der Beschluß' ("ffe) resolution, determination; einen Beschluß fassen resolve, determine

die Beschul'digung (-en) accusa-

beschüt'zen tr. guard, protect, defend

ber Beschüt'zer (—) guardian, protector

bejámö'ren (u — o) tr. implore, entreat, plead; appeal to

besee'len tr. inspire

bejet'zen tr. occupy, garrison; seize

befie'gein tr. ratify, confirm, seal befie'gen tr. conquer, overcome, defeat

befin'nen (a - o) refl. recollect, bethink one's self, recall

der Besith' possession

besit'zen (besaß, besessen) tr. possess

das Besit'tum ("er) possession, property

die Befon'nenheit prudence, selfpossession, thoughtfulness, discretion

befpre'den (i - a - o) tr. talk over, discuss; refl. commune

beffer (comp. of aut) adj. better

beit (superl. of aut) adj. best; 3um besten haben make sport of; am besten, aufs beste, zum besten, in the best way

beste'hen (bestand, bestanden) intr. exist, continue, endure; beftehen aus consist of : sufammen bestehen be compatible

bestei'gen (ie-ie) tr. ascend. mount

bestim'men tr. appoint, destine, decide, ordain

bestimmt' part. adj. fixed, definite; engaged; appointed; destined to; disposed of

bestreu'en tr. bestrew

betäu'ben tr. deafen; daze, stun, stupefy, bewilder

beten intr. pray

betö'ren tr. delude, dupe, hoax betrach'ten tr. regard, observe

betre'ten (betritt, betrat, betreten)

tr. set foot upon, tread: enter

betrof'fen part. adj. surprised, disconcerted, embarrassed, confused, alarmed

betro'gen p. part. of betrügen betrü'ben tr. trouble, grieve, dis-

betrü'gen (o - o) tr. deceive, betray, cheat

betrüg'lich adj. deceitful, false

das Bett (gen. -es, pl. -en) bed ; channel (of a stream)

das Bette see Bett

bengen tr. and reft. bend, incline,

die Beute booty, prey, spoil; prize

bepor' conj. before, ere

bewa'den tr. watch, guard

bewaff'nen tr. arm, equip

bewah'ren tr. keep, preserve. guard

bewäh'ren tr. attest, verify

bewe'gen (bewog or bewegte, bewogen or beweat) tr. stir, move, agitate, excite, touch, prevail upon; refl. move, approach

bewegt' part. adj. agitated

die Bewe'auna (-en) motion, movement; agitation, disturbance; emotion; gesture

bewe'gungslos adj. motionless, still, rigid

bewei'nen tr. bemoan, lament, weep for

bewei'sen (ie-ie) tr. show, exhibit, display; prove; intr. testify, give witness

der Bewer'ber (-) wooer, suitor bewir'ten tr. entertain, regale

bewoh'nen tr. inhabit, occupy

bewöl'ten tr. cloud

bewölft! part. adj. overcast, cloudy

bewukt! part. adj. conscious, aware

bezah'len tr. pay, recompense bezäh'men tr. tame, curb, restrain bezeich'nen tr. designate, indicate, mark

begen'gen tr. attest, bear witness to, testify

bezwin'gen (a — u) tr. subdue,
 overcome; get the better of,
 master

biegen (o - o) tr. bend

die Biene (-n) bee

der Bienenforb ("e) beehive

bicten (o — o) tr. offer, proffer, bid

bas Bilb (-er) picture, image; figure, form

bilben tr. form, fashion, mold; picture, depict

die Binde (-n) scarf, sash

binden (a - u) tr. bind

bindend part. adj. binding, obligatory

**binnen** prep. (dat.) within; before, ere

bis prep. (acc.), adv., and conj. to, up to, as far as, till, until; bis an as far as; bis auf except; bis bas before

der Bischof ("e) bishop

die Bitte (-n) request, petition

bitten (bat, gebeten) tr. and intr. ask, beg; pray, supplicate

bitter adj. bitter, sharp, rancorous bitterfdwer adj. extremely difficult

blant adj. shining, polished, bright blafen (ä—ie—a) tr. blow, sound blafe adj. pale, pallid, wan

bleiben (ie—ie) intr. (f.) continue, remain, stay, abide; stehen blei=

ben (continue to) stand; stop bleich adj. faded, pale, wan, white blenden tr. blind, dazzle

bas Blendwerf (-e) delusion, illusion, mockery

ber Blid (-e) look, glance, gaze bliden intr. look, gaze

blind adj. blind, deluded

der Blik (-e) flash, lightning; bolt

bliten intr. flash; lighten

blobe adj. bashful, timid, diffident blof; adj. bare, sole, mere, simple; adv. only, merely, nothing but, purely

bie Blöße (-n) unprotected part, weak side

blühen intr. bloom, blossom; flourish

blühend part. adj. blooming, flourishing; flowery

die Blume (-n) blossom, flower das Blut blood

bluten intr. bleed

bas Blutgerüste (—) scaffold; (headsman's) block

blutig adj. bloody; sanguinary; cruel, heinous

blutrot adj. blood-red

ber Boben (") ground, soil; floor, foundation; zu Boben to the earth; in the dust; down

das Bohe'merweib (-er) gypsy woman

das Boot (-e and Böte) boat

bös (böfe) adj. bad, evil, wicked ber Böfe (decl. as adj.) evil-doer, malefactor

bas Böje (decl. as adj.) evil, wickedness, ill

der Bote (gen. -n, pl. -n) messen-

die Botschaft (-en) message

Brabant' [province of] Brabant der Brand ("e) fire, conflagration;

firebrand

brauch ("e) custom, usage brauchen tr. want, need, use, employ

**braun** adj. brown, sere; tanned, swarthy

bie Braut ("e) betrothed (woman), bride; sweetheart, love

ber Brautfranz (\*e) bridal wreath brav adj. worthy, good, honest brethen (i — a — o) tr. and intr.

break, burst; pluck
breiten tr. widen, extend, spread

brennen (brannte, gebrannt) tr. and intr. burn

brillan'ten (pr. -janten) adj. jeweled, diamond

bringen (brachte, gebracht) tr. bring der Brite (gen. –n, pl. –n) Briton der Britensohn ("e) son of Britain, Briton

british, English die Brüste (-n) bridge; drawbridge der Bruster (\*) brother widen (d) die brotherly froternal

riiberlidy adj. brotherly, fraternal
per Bruberzwift (-e) discord between brothers

Brügg [city of] Bruges der Brunnen (—) well, spring die Brunst ("e) heat, fire

brünftig adj. inflamed, ardent, eager, fervent

bie Brust ("e) breast, bosom; heart ber Brustharnisch (-e) cuirass, corselet, breastplate

die Brustwehr (-en) breastwork, rampart

bie Brut (-en) brood, litter, young ber Bube (gen. -n, pl. -n) boy, lad; rascal, rogue, villain, knave bas Bud ("er) book der Buhle (gen. -n, pl. -n) lover, paramour

bie Buhle (-n) love, mistress
buhlerisch adj. coquettish, amorous; wanton, lewd

bie Bühne (-n) stage, boards ber Bund ("e) covenant; alliance, league; bond

ber Bundesfreund (-e) confederate, ally

das Bündnis (-ffe) alliance, league; bond, tie

der Bundsgenosse (gen. -n, pl. -n) confederate

die Bundsgenossin (-nen) confederate

bie Burg (-en) citadel, fort, stronghold, castle, walled town bürgen intr. vouch for, be security ber Bürger (—) burgher, citizen, commoner: townsman

das Bürgerblut subjects' blood der Bürgerfrieg (-e) civil war Burgund' [duchy of; duke of] Burgundy

der Burgun'dier (—) Burgundian burgun'diff adj. of Burgundy, Burgundian

der Busch ("e) bush

der Busen (—) bosom, heart die Buse (-n) penitence, penance büsen tr. atone for, expiate

## 6

Chalons (pr. schalong') [city of]
Châlons

Chatisson (pr. schatissong') Chatisson [a Burgundian knight]
ber Cherub (-3 or -im) cherub

Chinon (pr. schinong') [city of]
Chinon

das Chor ("e) choir

ber Chorfnabe (gen. -n, pl. -n) choir-boy

die Circe (pr. tfirtge) Circe

Claude Marie [a peasant]

Clermont (pr. flermong') [city of]

Crequi (pr. frehfi') [town of]

#### 3

ba adv. there, here; then, in that case; conj. when, while; since, because, as, whereas

bas Dath ("er) roof; house, dwelling, habitation; shelter, protection

bafür' adv. for it, therefor, for that

bage'gen adv. against it, against
that; in reply, in return; on
the contrary

Dagobert Dagobert [a Merovingian king]

daheim' adv. at home

bahin' adv. and sep. pref. thither, there, to it; along, on; gone; dead

dahin'=führen tr. lead thither dahin'=geben (i-a-e) tr. abandon dahin'=fchmettern tr. smite down, fell

ba'liegen (a — e) intr. lie there bamals adv. then, at that time bamit' adv. therewith, with it, thereby; conj. that, in order that

bie Dämmerung (-en) twilight, dusk, gloaming

dämpfen tr. muffle

banady adv. after that, according to it, for it

die Danai'den pl. Danaids

dane'ben adv. thereby, near by danie'der adv. down

ber Danf thanks, gratitude

banken intr. w. dat. thank, give thanks; gebankt sei allen thanks be to all

bann adv. then, thereupon baran' adv. thereon, therein, thereat, thereto, to it, in that

barauf' adv. thereon, thereupon, upon it; then, thereafter

barau3' adv. therefrom, from this, out of it; out of them

bar'bicten (0 — 0) tr. offer, proffer
barcin' adv. and sep. pref. thereinto, therein, into it

barein'-idhlagen (ä — u — a) intr. strike (at random), lay about (one)

barin' adv. therein, in it; within bar'leihen (ie — ie) tr. lend, advance

darnach' see danach

darne'ben see daneben

darnie'der see danieder

darnie'der-tämpfen tr. overcome, overthrow

baro'ben adv. above, up there

dar'stellen tr. depict, represent;
refl. present one's self (or itself)

barum' adv. thereabout; therefore, on that account

barun'ter adv. thereunder; amidst it, there

das **Tafein** existence, being

bajelbjt' adv. in that place

bağ conj. that, so that, in order
that; w. subj. of wish ah that;
would that

der **Tauphin** (pr. do'phang) (-3) Dauphin

bavou' adv. and sep. pref. therefrom, thereof, of it, from it, of that, of them; off, away

bavon'-tragen (ä — u — a) tr. carry off, bear away

bappr' adv. before it, from it

bagwi'fthen adv. and sep. pref. between them, between there, at intervals

dazwi'schen-treten (tritt, trat, getreten) intr. (s.) step between, interpose

die Dece (-n) cover

beden tr. cover, deck

ber Degen (—) sword, blade; knight, hero, champion

bein poss. pron. and adj. thy, thine, your, yours

das Deine (decl. as adj.) your duty, your part

bie Demut humility, lowliness, meekness

ber Denis (pr. beni') prop. n. St. Denis

benten (bachte, gebacht) tr. and intr. think, think of, imagine; remember; intend; reft. imagine, conceive

das Denfmal ("er) monument, memorial

benn adv. then, therefore; conj. for, because; unless; after comp. than bennoth conj. and yet, nevertheless, however

ber (bie, bas) def. art. the; dem. pron. and adj. this, that, he, she, it; rel. pron. who, which, that

bereinst adv. some time, some day bersel'be (bieselbe, basselbe) adj. the same

besto adv. (w. comp.) the, so much the, all the

**benten** tr. interpret, explain; point (to); signify

bentlith adj. plain, distinct, clear bas Dinbem' (-e) diadem, crown bitht adj. tight, thick, dense, compact, close

bid adi. thick

bienen intr. w. dat. serve, wait

ber Dienst (-e) service; favor bieser (biese, bieses or bies) dem. pron. and adj. this, that, the latter

bicsmal adv. this time, this once das Ding (-e) thing, matter

bie Dirne (-n) wench, lass, girl
both adv. and conj. yet, however,
 still, but, nevertheless, though;

I hope; really, indeed

ber Dolch (-e) dagger

der Dom (-e) cathedral Dom Remi (pr. dongrehmi') [vil-

lage of] Domremy
ber Donner (--) thunder

der Donnerkeil (-e) thunderbolt

bonnern intr. thunder

der Donnerschlag ("e) thunderclap die Donnerwosse (-n) thundercloud, storm-cloud boppeljüngig adj. false-tongued, lying

bas Dorf ("er) hamlet, village bort adv. there, yonder

Douglas (pr. as in English) Douglas [a Scotch earl]

ber **Drang** ("e) pressure, stress; impulse

**brängen** tr. press, throng, crowd; oppress; force, urge

das Drängen multitude, crowd, mob, throng

brauf see darauf

brehen tr. turn, twirl, wind, whirl

brei num. three

breiein(ig) adj. triune

ber Dreiein(ig)e (decl. as adj.) God in Three Persons, Holy Trinity, the Three in One

breifach adj. threefold, treble

brein see barein

breißig num. thirty

dreift adj. bold

drin see darin

bringen (a — u) intr. (i.) press onward, rush; penetrate

bringend part. adj. urgent, important

britt num. adj. third; das britte Wort every other word

broken adv. above, on high

brohentr., and intr. w.dat., threaten, menace; be about to

brüden tr. and intr. press, oppress, weigh upon

der Drui'denbaum ("e) druid oak

drum see darum

drunter see darunter

du (pl. ihr) pron. thou, you

Du Chatel (pr. bü schatell') Du Chatel [a royal officer]

bulben tr. be patient with, endure, submit

bas Dulben patience, suffering, endurance

die Dummheit (-en) stupidity

bumpf adj. dull, hollow, gloomy bunfel adj. dark; unknown, obscure, lowly; confused, mysteri-

buntein intr. growdark, growdim, darken

bunfelnb part. adj. obscuring, dusky, darkening (the air)

bünken (dünkte or deuchte, gedünkt or gedeucht) tr. and intr. seem, appear; mich dünkt meseems, methinks

dünn adj. thin

OHS

Dunois (pr. bünoah') Dunois [a French nobleman]

burth prep. (acc.), adv., sep. and
 insep. pref. through; during;
 by, by means of

durchboh'ren tr. transfix, pierce, stab

burdybrin'gen(a—u) tr. penetrate
burdyfiam'men tr. flame through,
 animate

burth'fommen (fam, gefommen)
intr. (f.) come through, pass

burthrin'nen (a - o) tr. run through, flow through

durdichau'en tr. see through, fathom

durchströ'men tr. flow through

dürfen (barf, burfte, geburft) intr. and mod. aux. have permission, have a right, may: must: dare bürr adj. sere, withered, weazened, lean

burften intr. thirst

büfter adj. dim, dark, gloomy,

**düsterleuchtend** part. adj. with lurid glare

### E

bie Cbbe (-n) ebb, receding tide eben adj. even, level, smooth; adv. just, just then, just now

ebenbürtig adj. equal, the peer of

die Chene (-n) plain

das Echo (-s) echo

ebel adj. noble

ber Gbelfnecht (-e) squire, page ber Gbelmann (-leute) nobleman, noble

bie Cole (decl. as adj.) noble woman, peeress

eh(e) conj. before, ere; sooner, rather

bas Cheband (-e) marriage tie cher comp. adv. sooner, before, rather

ehern adj. brazen, bronze

die Ehre (-n) honor

ehren tr. honor, respect

der Chrenbogen (-) triumphal arch

ehrenvoll adj. honorable, worthy

chrerbietig adj. respectful

chrlish adj. honest

die Chrfucht ambition

ehrvergessen part. adj. dishonorable, unprincipled

chrwürdig adj. venerable, worthy, revered

bie Eiche (-n) oak(-tree)

der Eid (-e) oath

die Eifersucht jealousy

eigen adj. own, proper; peculiar, strange; very, actual

bas Gigentum ("er) possession, property

eigenwillig adj. opinionated, obstinate

ber Gilbote (gen. -n, pl. -n) courier eilen intr. (f. or h.) hasten, speed, hurry

eilfertig adj. hasty

eilig adv. hastily, with all speed
ein indef. art., num. adj., and
indef. pron. a, an, one

ein: sep. pref. in, into

einan'der indecl. recip. pron. one another, each other

bie Cinbildung imagination, fancy cin'bringen (a — u) intr. (j.) fall upon, attack; penetrate, pierce

ber **Cindrud** ("e) impression

ein'fallen (fällt, fiel, gefallen) intr.
(f.) fall in, join in; break in, interrupt; enter the mind, come into one's head; occur

ein'fassen (faste, gesast) tr. inclose; border, edge

der Gingang ("e) entrance

eingeboren part. adj. native(-born) eingefaßt part. adj. inclosed; edged eingefdlagen part. adj. stamped, engraved

ein'halten (ä — ie — a) intr. cease, stop, pause

einheimisch adj. native

einher' adv. along, on, towards einher'ziehen (zog, gezogen) intr.

(j.) move about; march on

ein'holen tr. go to meet; escort in

cin'hüllen tr. wrap, veil, envelop cinig adj. one, united; agreed, in accord

ciniger (einige, einiges) indef. pron. and pron. adj. some, several, any

ein'faufen tr. buy, purchase

ein'fehren intr. (i.) enter (into), stop (at), put up (at)

cinmal adv. one time, once, sometime; auf cinmal all at once; truly

einmütig adj. of one accord, unanimous; adv. by common consent

cin'nehmen (nimmt, nahm, genomemen) tr. take up, occupy

eins indecl. num. adj. one

ein'schiffen tr. embark, put on board

ein'schlagen (ä — u — a) tr. hammer in, stamp, engrave

ein'schließen (schloß, geschlossen) tr. include

ein'schmelzen (i-o-o; also weak) tr. melt (down)

ein'segen tr. risk, stake; appoint, install

bic Ginfight insight; perception, penetration

einsiedlerisch adj. hermit-, recluse-, solitary, shy

einsmals adv. one time, once einst adv. once, formerly, some

ein'stürzen intr. (s.) fall in, collapse bie Gintracht concord, harmony, peace ein'treten (tritt, trat, getreten)
intr. (j.) enter

der Eintritt (-e) entrance

ein'weihen tr. consecrate; initiate ein'ziehen (zog, gezogen) intr. (i.)

einzig adj. unique; single

ber Einzug ("e) entry; Einzug halten make entry

bas Gifen (--) iron, steel; sword; armor

cifern adj. iron; inflexible, cruel, ruthless

der Eispol frozen pole

eitel adj. vain, idle, empty

elend adj. wretched, miserable das Elend wretchedness, misery;

exile

ber Glende (decl. as adj.) wretch elft num. adj. eleventh

die Eltern pl. parents

emp: insep. pref. over against, in

empfan'gen (ä—i—a) tr. receive, accept; welcome

empfin'den (a — u) tr. feel, be sensible of; experience

die Empfin'dung (-en) emotion, feeling

empö'ren tr. excite, agitate; reft. mutiny, revolt

empor'=ridhten reft. raise one's self up

empört' part. adj. aroused, rebellious

bas Ende (gen. -s, pl. -n) end;
close; quarter; direction; am
Ende finally, at the last

enden tr. and intr. end, finish, cease, stop, have done

cubigen tr. end, stop, complete
cubiif adv. at last, after all,
finally

cug adj. narrow, restricted, petty
ber Eugel (—) angel; böser
Engel evil genius

der Engelfnabe (gen. -n, pl. -n)

der Engelländer see Engländer engelländisch see englisch

die Engelsmajestät (-en) angelic majesty

das England prop. n. England

der Engländer (—) Englishman engländisch see englisch

englisch adj. English

ber Enfel (-) grandchild, grandson, descendant

ber Enfelsohn ("e) descendant; pl. posterity

ent: insep. pref. over against, in return; dis-, de-, en-, out

entbeh'ren intr. w. gen. be deprived of, do without; miss, lack; spare

entblö'ßen tr. bare, divest; uncover, disclose

entblü'hen intr. (j.) blossom, spring from

entbren'nen (brannte, entbrannt)
intr. (s.) kindle, take fire, burn

entde'den tr. discover; reveal

enteh'ren tr. dishonor

enter'ben tr. disinherit

entfal'len (entfällt, entfiel, entfallen) intr. (f.) fall from, slip from

entfal'ten tr. unfold, open; develop

entfer'nen tr. remove, put away, avert; refl. retire, flee, escape

entfernt' part. adj. distant, far removed

die Entfer'nung (-en) distance

entflam'men tr. enkindle; intr. (j.) be inflamed

entilie'hen (0 — 0) intr. (1.) flee, escape

entflie'ßen (entfloß, entflossen)
intr. (f.) flow, gush

entfrem'det part. adj. alienated, estranged

entge'gen postpositive prep. (dat.)
and sep. pref. against, toward,
to, to meet

entge'gen=eilen intr. (f.) hasten toward

entge'gen-führen tr. lead against entge'gen-gehen (ging, gegangen) intr. (j.) go to meet, proceed against

entge'gengesett part. adj. opposed, opposing

entge'gen-fämpfen intr. fight against, oppose

entge'gen-schiden tr. send against entge'gen-stellen tr. put opposite, oppose to

entge'gen=sireden tr. stretch toward, extend

entge'gen-strömen intr. (f. and h.) stream forth to meet

entge'gen-treiben (ie — ie) tr. drive toward

entge'gen-treten (tritt, trat, getreten) intr. (j.) advance towards

entge'gen=wallen intr. (f.) stream out toward

entge'hen (entging, entgangen) intr. (1) escape

die Enthei'ligung (-en) desecration, profanation

enthül'len tr. uncover, reveal, unveil

entfom'men (entfam, entfommen)
intr. (f.) escape

entia'ben (entiadet or entiadt, entilub or entiadete, entiaden) tr. unload, discharge; refl. burst forth

entlaj'sen (entläßt, entließ, entlassen) tr. dismiss, release

entle'gen part. adj. distant, remote

entman'nen tr. unman

entrei'gen (entrig, entrigen) tr.
tear away, wrest; deprive of;
rescue, deliver

entriditen tr. discharge, pay (off) entrininen (a — v) intr. (j.) flee, escape

entrü'iten tr. provoke, enrage entja'gen intr. renounce, resign die Entja'gung (-en) renunciation

enticha'ren reft. disband, scatter entichei'ben (ie — ie) tr. decide, determine

die Entschei'dung (-en) decision, verdict, issue

entichie'den part. adj. decided, resolute, firm

entschlasen (ä—ie—a) intr. (j.) fall asleep

entichla'gen (ä—u—a) refl. get rid of, dismiss, banish

entichlie'fen (entichloß, entichloßsen) refl. resolve, determine

entschlossen part. adj. resolute entscelt part. adj. lifeless

das Entjet'zen horror, amazement

cuticut'iid adj. terrible, dreadful cuticut' part. adj. horrified, amazed

cutsin'fen (a — u) intr. (i.) sink (down); ooze away, fail

entiprin'gen (a — u) intr. (i.) spring (from), arise, issue

entwaff'nen tr. disarm

entwei'hen tr. profane, violate

entwen'den (entwendete or ent wandte, entwendet or entwandt) tr. filch, pilfer, steal

entwer'fen (i — a — o) tr. map out, sketch, devise, form

cutwin'ben (a — u) tr. wrench (from), wrest (from)

entwir'ren tr. unravel, unwind entzau'bern tr. disenchant

entzie'hen (entzog, entzogen) tr. withdraw, deprive

entzü'den tr. charm, fascinate, enrapture

das Entzü'den ecstasy, bliss entzün'den tr. enkindle; refl. catch fire, ignite

entawei'en tr. divide, part, set at variance

cr (pl. fie) pers. pron. he, it
cr= insep. pref. out, forth, to the
end

erbar'men tr. excite to pity; reft. take pity on

bie Erbar'mung compassion erbau'en tr. build, erect bas Erbe inheritance, heritage

erbe'ben intr. (s.) shake, quake, falter

erbeu'ten tr. capture

- erbit'ten (erbat, erbeten) tr. solicit, ask for
- erblei'dhen (i-i) intr. (i.) grow pale
- erbli'den tr. catch sight of, behold, perceive
- erbrau'sen intr. (i.) roar, resound
  das Grbreith (-e) hereditary
  kingdom
- bie Grde (-n) earth, ground; soil, land
- bie Erdeufrau (-en) woman of earth, mortal woman
- die Erdenfugel (-n) (terrestrial) globe
- bie Grbenluft ("e) joy of this world, mundane pleasure
- erdul'den tr. suffer, bear, endure erei'len tr. overtake
- erjah'ren ( $\ddot{a} u a$ ) tr. experience; learn
- erfed/ten (i o o) tr. gain (the victory), win in battle
- erste'hen tr. solicit, implore; crave
- erfor'ichen tr. investigate, exam-, ine, fathom
- erfre'then refl. dare, make bold, presume
- erfreu'en tr. gladden, rejoice
- erfreu'lich adj. gratifying, pleasing
- erfül'len tr. fulfill, occupy; refl. come true, be fulfilled
- erge'ben (i  $-\alpha$  e) reft. surrender erge'hen (erging, ergangen) intr. (5.) go forth, be published, be issued
- ergie'ğen (ergoğ, ergoğen) tr.
  pour out; reft. pour forth, be

- crgfü'hen intr. (f.) glow; redden, blush
- ergrci'fen (ergriff, ergriffen) tr.
  seize, grasp; possess; move,
  stir, affect; pierce, transfix
- ergrimmt' part. adj. enraged; fierce, grim
- crha'ben adj. raised up, elevated, sublime, noble
- crhal'ten (ä—ie—a) tr. receive; keep, maintain, preserve; support; save
- erhe'ben (o or u o) tr. lift up, elevate; reft. rise, be raised
- crhei'tern tr. and intr. cheer, be of good courage, take heart
- erho'ben part. adj. elevated, uplifted, exalted
- erhö'hentr. raise, elevate; increase erin'nern tr. recall, remind; refl. remember
- erja'gen tr. overtake, obtain (by hard exertion), gain
- ertämp'fen tr. gain (by a struggle),
- erfen'nen (erfannte, erfannt) tr.
  see, know, recognize; discern,
  perceive, distinguish; acknowledge
- ertie'sen (ertor, ertoren) tr. choose ertsä'ren tr. declare, explain
- ertor' see ertiesen
  - erkun'digen reft. inquire after
- erfü'ren variant of erfiesen erlau'ben tr. permit
- bie Erlaub'nis permission, leave erle'bigen tr. release, exempt, free (from)
- erlei'ben (erlitt, erlitten) tr. suffer, permit, endure

crfcuth'ten tr. light up, illumine
crfcuth'tet part. adj. enlightened;
inspired

erlie'gen (a — e) intr. (f. and h.) succumb, yield to

die Erlöjung release

ermäch'tigen reft. gain possession

ermah'nen tr. exhort

ermat'ten intr. (f.) grow feeble, become weary

ermat'tet part. adj. fatigued,

ermor'ben tr. murder

ermü'den tr. tire, fatigue, weary

ermun'tern tr. encourage

erneu'en see erneuern

erneu'ern tr. renew, repair, revive ernie'brigen tr. humiliate, lower, degrade

die Ernie'drigung (-en) humiliation

ernit adj. earnest, serious, grave ber Grnit earnestness, gravity,

seriousness
ernsthast adj. earnest, serious,

bie Ernte (-n) harvest, crop

ero'bern tr. conquer, subdue; cap-

eröff'nen tr. open, begin; lead, head

erqui'den tr. refresh

grave

die Erqui'dung (-en) refreshment

erre'gen tr. arouse, stir up, excite, raise

errei'den tr. reach; arrive at, attain; equal

erret'ten tr. deliver, rescue, save, succeed in rescuing

bie Grret'terin (-nen) savior, deliverer

die Erret'tung deliverance

errö'ten intr. (1.) blush, redden erichaf'fen (erichuf, erichaffen) tr.

erichal'len (erichallte or erichall, erichallt or erichallen) intr. (i.) sound, resound; be heard

erschei'nen (ie - ie) intr. (s.) appear

bie Gridei'nung (-en) appearance; vision, apparition; manifestation

erichöp'fen tr. and intr. exhaust, spend

erichre'den tr. frighten, terrify

erichreisen (erichricht, erichrat, ers schroden) intr. (j.) be terrified, shudder

erschreckt' part. adj. terrified erschüt'tern tr. convulse, shatter,

overwhelm erfin'nen (a — o) tr. invent, conceive

erit num. adj. first; chief; adv. first; only; just; but; not until

die Erstar'rung stupefaction

eritat'ten tr. repay, compensate, make good

erstau'nen intr. (s.) be astonished (at), be surprised (at)

bas Erstau'nen amazement

ber Erste (decl. as adj.) leader

erste'hen (erstand, erstanden) intr. (s.) rise

erstei'gen (ie — ie) tr. mount, ascend, climb, scale

erstenmal adv. zum erstenmal for the first time

eritrei'ten (erftritt, erftritten) tr. win (by fighting)

crîtür'men tr. take by storm, assault

ertö'nen intr. (f.) sound

ertra'gen (ä - u - a) tr. bear, support, endure, tolerate

crwa'den intr. (f.) awake

erwä'gen tr. weigh, ponder, consider

ermäh'len tr. choose

crwar'ten tr. expect; await, wait for: intr. wait

crwe'den tr. awaken, arouse crweh'ren refl. ward off, free one's self from

erwei'den tr. soften, touch

erwer'ben (i - a - o) tr. acquire, earn, get

crwi'dern tr. return; answer, reply crwor'ben part. adj. acquired, won das (Erz (-e) metal; armor

erzäh'len tr. tell, narrate, relate, recount

der Erzbischof ("e) archbishop

erzei'gen tr. do, show, render, exhibit

erzen'gen tr. beget, produce, raise erzürnt' part. adj. incensed, exasperated

e3 (pl. fie) pers. pron. it, he, she; expletive something; so; there

bie Ciche (-n) ash-tree

Ctienne (pr. ehtienn') Étienne [a peasant of Domremy]

ciwa adv. perhaps, possibly

etwas indef. pron., pron. adj., and adv. something: somewhat

euer poss. pron. your, yours; die Curen your troops

eure(n)twegen adv. on your account, for your sake

ewig adj. eternal, everlasting; adv. ever, forever; auf emia forever



fabelhaft adj. fabulous

die Kadel (-n) torch

der Faden (") thread

die Fahne (-n) flag, standard, banner; troop, company

der Fahnenträger (-) standardbearer, color-sergeant, ensign

das Fähnlein (-) pennon; troop, company

die Fähre (-n) ferry; ferry-boat fahren (ä - u - a) tr. carry, convey; intr. (f.) fare, go; move;

ride, drive; fahrt wohl farewell! adieu! mit der Sand fahren put one's hand; fahren laffen let go

bie Nahrt (-en) ride, drive; trip, passage, journey ber Falte (gen. -n, pl. -n) falcon,

hawk

der Fall ("e) fall, decline

fallen (fällt, fiel, gefallen) intr. (f.) fall, tumble, drop

falin adj. false, wrong, faithless, treacherous

bie Falte (-n) fold; recess, corner falten tr. fold, wrinkle; knit; bie Stirne falten frown

fangen (ä-i-a) tr. seize, take, capture

die Farbe (-n) color, hue

färben tr. color, tint, shade

das Taß ("ffer) tun, vessel

fassen (saste, gesast) tr. grasp, seize, take; (= auffassen) comprehend, understand; rest. compose one's self, collect one's self; ins Auge (ins Gesicht) sassen at fixedly

Faitolf Fastolf [an English commander]

fechten (i — o — o) intr. fight ber Fechtplat ("e) battle-ground fehlen intr. fail, be lacking, be absent, miss, be missing

bie Feier (—) celebration, festival feierlich adj. solemn

feig adj. cowardly

ber Feige (decl. as adj.) coward bie Feigheit cowardice

feil adj. for sale; venal, merce-

fein adj. fine, delicate, nice; alles Feine all the niceties, every delicate point

ber Feind (-e) enemy, foe; Satan, the Evil One

das Feindesblut enemy's blood die Feindesbrut hostile brood

ber Feindeshaufen (--) hostile throng, enemy's ranks

der Feindeshelm (-e) enemy's helmet

das Feindeslager (—) enemy's camp

bie Feindin (-nen) enemy, foe feindlich adj. hostile, inimical feindselig adj. hostile, cruel

das Feindsgeleit safe-conduct
[from the enemy]

das Keld (-er) field, plain

ber **Feibherr** (gen. -n, pl. -en)
general, commander

ber Feldruf (-e) battle-cry; call to arms

ber Fels (Felsen) (gen. -en or -ens, dat. and acc. -en or -, pl. -en) rock, cliff

ber Fessenweg (-e) rocky path das Fenster (—) window, casement fern adj. far off, distant, remote; von fern from afar

fern'bleiben (ie—ie) intr. (f.) keep aloof

bie Ferne (-n) distance; future ferner (comp. of fern) adv. further bie Ferse (-n) heel

fertig adj. ready, through; done; mit (jemanben) fertig werben get the best of (one), make an end of (one)

die Feffel (-n) fetter, band, chain, bond

fenelu tr. fetter, shackle; past part. as adj. immovable

fest adj. fast, firm, fixed; tight;
secure; impregnable

bas Fest (-e) feast; festival; festivity

feitlich adj. festival

die Festlichkeit (-en) festivity

feitlichichön adv. festively beautiful, in festal beauty

das Feston' (-s) festoon, wreath festverschlossen part. adj. tightly locked

das Feuer (—) fire

bas Feuerauge (gen. -3, pl. -n) fiery eye

der Fenerbach ("e) stream of fire der Fenerbrand ("e) firebrand

ber Feuerpfeil (-e) fiery shaft, fiery dart

der Feuerpfuhl (-e) lake of fire, fiery pit (hell)

feurig adj. burning, fiery, ardent bas Kieber (-) fever

Fierboys (pr. fierboah') [town of]

finden (a — u) tr. find, discover; think; suit, understand; refl. come to one's self, be found, be

finfter adj. dark, gloomy, black, somber

die Finsternis darkness, gloom das Firmament firmament

figie'ren tr. stare at, gaze at, gape at

flad, adj. flat; flache Sand palm (of the hand)

bie Flamme (-n) flame, blaze flammen intr. flame, blaze flammend part. adv. in a flame flattern intr. flutter, flit, float, wave

flechten (i — o — o) tr. braid, twist, wreathe, bind

ber Fleden (-) spot, town, borough

fichen intr. beg, pray, beseech, implore

das Flehen supplication

fichend part. adj. prayerful, urgent; adv. in supplication

ber, die Flehende (decl. as adj.) suppliant

der Flehenswunsch ("e) entreaty der Fleiß industry, diligence, care fliegen (o — o) intr. (s. and h.) fly, float, wave

fliehen (o — o) intr. (f. and h.) flee, shun, avoid

das Fliehen flight

flichen (floh, gefloffen) intr. (j. and h.) flow

die Flöte (-n) flute

der Flötenspieler (-) flute-player

der Fluch ("e) curse

fluchen tr. and intr. curse

die Flucht (-en) flight

flüdtig adj. fugitive, transitory, momentary; careless, superficial

der Flüchtige (decl. as adj.) fugitive

ber Flüchtling (-e) fugitive, deserter

der Flug ("e) flight; im Fluge in flight, on the wing

ber Flügel (—) wing; pinion bas Flügelkleib (-er) lightdrapery,

childhood's dress

bie Flur (-en) field, meadow ber Fluß ("fie) river, stream

bie Fint (-en) flood, flood-tide; waves, billows

fluten intr. flow, stream

flutend part. adv. like a flood, in streams

bie Folge (-n) consequence, result; in ber Folge subsequently, afterwards; hereafter, in the future

folgen intr. w. dat. (f.) follow forbern tr. demand; summon, challenge

fort adv. and sep. pref. forth, on, away, off; interj. up! away!

fortan' adv. henceforth

fort'banen tr. build up

fort'eilen intr. (f.) hurry off

fort'fahren (ä — u — a) intr. depart; continue, go on fort'führen tr. carry off, lead away fort'grünen intr. keep growing green, continue flourishing

fort'leben intr. live on, survive fort'machen refl. hurry off, start fort'reigen (rig, geriffen) tr. tear away, carry onward

fort'rufen (ie — u) tr. call away, summon

fort'tragen (ä—u—a) tr. bear off, carry away

fort'treiben (ie — ie) tr. drive off, drive on, impel

fort'währen intr. continue, endure
fort'wirten intr. keep on working,
 operate

fort'zünden reft. continue to kindle fragen tr. and intr. ask, inquire; nicht nach etwas fragen not care for something

fragend part. adj. querying, questioning

der Franke (gen. -n, pl. -n) Frenchman, Frank

ber Frankenknabe (gen. -n, pl. -n) French boy

ber Frankenkrieg (-e) French war daß Frankenkager (—) French camp

das Frankenreich poet. for Franks

fräntisch adj. French, Frankish das Frantreich France

ber Franzo'se (gen. -n, pl. -n) Frenchman

franzö'fifch adj. French

bie Frau (-en) woman, wife; lady, mistress

frech adj. impertinent, bold, insolent, unabashed, brazen

frei adj. free, open; voluntary; alone; im Freien out of doors freien intr. court, sue, woo ber Freier (—) suitor, wooer freigeboren part. adj. free-born die Freiheit (—en) freedom, liberty freilich adv. certainly, to be sure, indeed

frei'maden tr. free, make free, liberate

fremb adj. foreign, strange, un-known

bie Frembe foreign country frembgeboren part. adj. foreignborn, alien

ber Frembling (-e) stranger, foreigner

bie Freude (-n) joy, gladness; mit Freuden gladly

der Freudenbecher (--) cup of joy

freudenhell adj. joyous, exultant freudenfatt adj. filled with joy ber Freudentag (-e) day of joy freudig adj. glad, joyful

freuen refl. rejoice, be glad; w. gen. enjoy

ber Freund (-e) friend; lover bas Freundesbündnis ("ffe) confederation, league

bie Freundeshand ("e) friendly hand

bie Freundin (-nen) friend; lover freundlin adj. friendly, amiable, kind; adv. in friendly fashion

bie Freundschaft (-en) friendship frevelu intr. sin (against)

frevelnd part. adj. wanton

der Friede(n) (gen. -ns, pl. -n) peace; safeguard, protection

die Friedensgegend (-en) peaceful region, vale of peace

das Friedenszeichen (—) token of peace

frichtich adj. peaceful, peaceable, quiet

frifth adj. fresh, new; happy;
bold; adv. and interj. up!
come! courage!

frischgebrochen part. adj. newly plucked

bie Frist (-en) spell, interval, respite, space, time

froh adj. glad, joyful, happy fröhlin adj. joyful, cheerful, gay fromm adj. pious, religious; dutiful worther spice harmless

ful, worthy; quiet, harmless frommen intr. avail, be of use bie Frucht ("e) fruit

fruchtbar adj. fruitful, fertile früh adj. early

fügen tr. join, unite; refl. imp. occur, come to pass

fühlen tr. feel, perceive; know, recognize; reft. be conscious of, control one's self

fühlend part. adj. tender, sensitive führen tr. lead, conduct; bring; manage, wield; direct, aim; bas Bort führen speak for, represent

ber Führer (—) guide, leader bie Führerin (-nen) guide, conductor, leader

bie Fülle fullness, plenty, bounty, abundance

füllen tr. fill, make full fünfzig (funfzig) num. fifty funfcin intr. gleam, sparkle, glisten für prep. (acc.) for, on account of; für fich to one's self, aside, absent-mindedly; was für (followed by nom.) what kind of, what

fürbaß archaic adv. on, by, past die Furcht fear, fright

furdithar adj. terrible, fearful bas Furdithild (-er) specter, dread phantom, bugbear

fürchten tr. fear, dread; fich fürch= ten vor be afraid of

fürchterlich adj. terrible, awful das Furchtgespenst (-er) frightful phantom

die Furie (-n) Fury

fürlieb' (variant of vorlieb) adv. fürlieb nehmen be contented (with), put up (with)

der Fürst (gen. -en, pl. -en) prince; leader, chief

bie Fürstenehre princely honor ber Fürstensaal (-sase) prince's hall ber Fürstenthron (-e) princely throne

fürstlich adj. princely; adv. like a prince

der Fuß ("e) foot; stehenden Fußes instantly; auf dem Fuße at one's heels

ber Juffreit foot-breadth; foot der Juffall (act of) kneeling, prostration

# (3)

galant' adj. gallant', amorous
bie Galanterie' (-n) gallantry
bie Galle spleen, gall, anger,
venom

ganz adj. whole, entire, all; adv. wholly, quite, very

gar adv. fully, quite, entirely, very; also, even

die Gasse (-n) lane, (narrow) street der Gast ("e) guest

ber Gatte (gen. -n, pl. -n) husband, spouse

die Gattin (-nen) wife, spouse

bie Gautelfunst ("e) juggler's art bas Gautelspiel (-e) jugglery,

trickery

ber Gautesspieler (—) juggler, jester; jongleur, minstrel

bie Gaufferin (-nen) juggler; sorceress

ge= insep. pref. with, together

gebä'ren (ie-a-o) tr. bear, give birth to

bas Gebein' (-e) bones; remains, ashes, dust

geben (i—a—e) give, be; es gibt there is, there are; idulb geben impute to, accuse of; iid 3u= frieben geben acquiesce, comply; mas gibt's? what is it? what's the matter?

das Gebet' (-e) prayer

gebie'ten (0 — 0) tr. command, order, govern, rule; Salt gebieten put a stop to, stay

ber Gebie'ter (--) ruler, sovereign, master

gebie'terift adj. compelling, commanding; imperative

gebo'ren part. adj. born

gebre'chen (i — a — o) imp. lack, fail

gebro'den part. adj. broken; gathered, plucked

gebun'den part. adj. bound, chained

die Geburt' birth

gcdämpft' part. adj. muffled

der Gedau'te (gen. -ns, pl. -n) thought

gedan'fenvoll adj. thoughtful, pensive

gedei'hen (ie — ie) intr. (j.) flourish, thrive

geben'fen (gebachte, gebacht) intr.
think of; think, intend; remember

bas Gebrän'ge (—) press, crowd, throng

gedul'dig adj. patient

geehrt' part. adj. honored

die Gefahr' (-en) danger

ber Gefähr'te (gen. -n, pl. -n) companion

bie Gefähr'tin (-nen) companion gefal'len (gefällt, gefiel, gefallen) intr. w. dat. please; mir nicht gefallen will in no wise pleases me

gefan'gen part. adj. caught, cap-

ber Gefan'gene (decl. as adj.) captive, prisoner

das Gefäß' (-e) vessel; embodiment

gefaßt' part. adj. collected, calm bas Gefecht' (-e) combat, engagement, battle

gefej'jelt part. adj. fettered, immovable

das Gefild'(e) fields; = Schlachtfeld battle-field

geficat' part. adj. spotted, soiled, smirched, striped

bas Gefol'ac (-) suite, following, retinue

bas (Sefühl! (-e) feeling, emotion gegen prep. (acc.) to, towards; against, contrary to; in comparison with

bie Wegend (-en) region, district,

gegenü'ber prep. (dat.) opposite (to), in face of; regarding

gegenü'ber-ftehen (ftand, geftanden) tr. and intr. confront, be opposed to

die Gegenwart presence, present gegenwärtig adj. present

ber Gegner (-) opponent, rival, antagonist

gehar'nischt part. adj. in armor, panoplied

acheim' adj. secret, private, mysterious

das Geheim'nis (-ffe) secret acheim'nisvoll adj. mysterious gehen (ging, gegangen) intr. (f.) go, walk, move; verloren gehen be lost; in sich gehen look into one's heart, repent

geheu'er adj. secure, safe; nicht geheuer uncanny, haunted bas Geheul' howling

gehirn'log adj. brainless, mad das Gehölz' (-e) copse, thicket bas Gehör' hearing; audience gehor'then intr. w. dat. obey

gehö'ren intr. w. dat. belong (to) gehor'sam adj. obedient

der Gehor'sam obedience

der Geier (-) vulture

der Beifel (-) hostage

die Geisel (-n) hostage

ber (Beift (-er) spirit, soul, mind; Holy Spirit

das Geisterreich (-e) spirit-world geflei'det part. adj: clothed, attired, clad

bas Geffirr' clashing, clank; din, tumult.

das Gelächter laughter

gela'gert part. adj. bivouacked, encamped

gelan'gen intr. (f.) get, obtain, attain, arrive at; reach

bas Geläut'(e) ringing, pealing gelb adj. yellow

bas Gelb (-er) money

die Gele'genheit (-en) opportunity acleh'ria adj. docile

das Geleit' (-e) escort

aclernt' part. adj. studied

acliebt' part. adj. beloved ber Gelieb'te (decl. as adj.) lover

die Gelieb'te (decl. as adj.) love, sweetheart, mistress

gelin'gen (a - u) intr. (f.) imp. w. dat. succeed

aclo'ben tr. pledge, vow

gelten (i - a - o) intr. hold good, be valid, be worth while, avail; be considered; be opportune, be time; gleich gelten be alike

das Gelüb'de (-) vow, oath gelü'ften tr.imp. long for, lustafter bas Gelü'ften desire, longing, appetite

gemäch'lich adj. slow; gentle, cool; convenient, comfortable ber Gemahl' (-e) spouse, consort, husband

die Gemah'lin (-nen) spouse, consort, wife

gemein' adj. common; mean, low, vulgar, base; in common

bie Gemein'ichaft (-en) companionship, society

das Gemisch' (-e) mixture, union das Gemüt' (-er) mind, soul, heart; disposition, nature

ber Gendarm (pr. zhangbarm') (gen. -en, pl. -en) policeman, soldier; pl. men-at-arms, cavalry

geneh'migen tr. assent to, sanc-

geneigt' part. adj. willing, inclined, disposed; affectionate

ber Genter (—) man of Ghent genug' adj. enough

genü'gen intr. suffice, satisfy, be enough

genug'=tun (tat, getan) intr. w. dat. satisfy, fulfill

ber Genuğ' ("ffe) enjoyment gera'be adj. straight, direct, upright; adv. just, straightway; grad heraus out with it! frankly, to be frank

bas Gerät' (-e) utensil, implement, thing, affair, article, tool; baggage, equipment

gera'ten (ä—ie—a) intr. (s.) fall upon; get (by chance); come gerecht' adj. just, right, righteous die Gerech'tigfeit justice

das Gericht' (-e) court, tribunal; sentence, judgment; zu Gerichte siten sit in judgment

der Gerichts'stab ("e) staff of justice

gering' adj. little, small, insignificant

bas Gerin'ge (decl. as adj.) trifle gern(c) adv. (lieber, am liebsten) willingly, gladly; w. verbs like to, be glad to

das Gerücht' (-e) rumor

gerührt' part. adj. stirred, moved;
adv. with emotion

ber Gefand'te (decl. as adj.) messenger, ambassador

ber Gesang' ("e) song, poem bas Geschäft' (-e) business, affair,

matter, concern

geichäf'tig adj. busy, active, diligent

geishe'sen (ie — a — e) intr. (s.)
imp: happen, come to pass,
take place

bas Geichent' (-e) gift, present bas Geichicht' (-e) fate, destiny, lot bas Geichlecht' (-er) birth, family, race; sex; generation

gefchlun'gen part. adj. locked, entwined

das Geichöpf' (-e) creature; servant

das Gefchüt! (-e) cannon, ordnance, artillery

das Geschwa'der (—) swarm geseg'nen (obsolete) see segnen

ber Gefell'(e) (gen. -en, pl. -en) fellow, comrade

gefel'len tr. join (to); refl. accompany, associate with

bie Gesell'schaft (-en) company, society

gefentt' part. adj. lowered, bowed bas Gefet! (-e) law; mandate, decree; term, condition

bas Gesicht' (-er) face; visage, mien; (-e) vision, apparition gefinnt' part. adj. minded, disposed

geipaunt' part. adj. taut, intent; eager, intense; riveted

bas Gefpenit' (-er) ghost, phantom, specter

gefpen'stifd, adj. ghostlike, ghastly, uneanny

das (Besta'de (-) shore, beach;

bank
bie **Gritalt'** (-en) figure, shape,
form; look, appearance

das **Geständ'nis** (-sse) confession **geste'hen** (gestand, gestanden) tr. confess, own, acknowledge

bas Geftirn' (c) group of stars, constellation

das Gesuch' (-e) request

geinnd' adj. sound, healthy, wholesome

das Gejun'de (decl. as adj.) the wholesome; sanity, healthiness die Gejund'heit health

das Getö'fe noise, clattering, din. turmoil

getren' adj. faithful, leal, loyal
getroft' adj. confident, courageous; of good cheer

das Gewächs' (-e) vegetation; plant, herb

gewäh'ren tr. attest; grant, allow; fie gewähren laffen let her do as she pleases

bie Gewalt' (-en) power, might; authority; violence, force

gewal'tig adj. powerful, strong ber Gewal'tige (decl. as adj.) ruler, despot, tyrant

gewalt'fam adj. violent; adv. by force

bas Gewand' ("er; also poetical -e) vesture, garment

gewär'tig adj. expectant das Gewim'mel swarm, throng gewin'nen (a—o) tr. and intr.

win, gain, earn
gewiß! adj. certain, sure; safe
gewohnt' part. adj. accustomed

bas Gewöl'be (—) vault, arch bas Gewölf' (-e) mass of clouds; cloud, haze

bas Gewühl' throng; tumult gezie'men imp. become, befit, be

bas Gift (-e) poison giftig adj. poisonous, rancorous bas Giftige (decl. as adj.) the poisonous; venom, virulence

ber Gipfel (—) top, summit; climax, pinnacle

ber Gianz splendor, radiance giänzen intr. shine, glitter giänzenb part. adj. bright, brilliant, gleaming, glistening

ber **Glaube**(n) (gen. -ns, pl. -n) belief, faith, trust, confidence glauben tr. believe

gleich adj. straight; even; like, kindred; regular, uniform, equable; same; adv. like, even; (= fogleich) immediately, at once; conj. though, although; just, exactly; gleich als just as if

gleiden (i - i) tr. make even; compare; intr. be equal; be like, resemble

gleichmessend part. adj. equal gleichwie' adv. just as

gleid; wohl' conj. yet, nevertheless

ber Gleisner (—) hypocrite, dissembler

bas Glieb (-er) member, limb; joint; generation

die Glocke (-n) bell

Glofter [duke of] Gloucester

bas Glüd luck, fortune; success, happiness; outcome, fate

gfüfflid adj. lucky, fortunate; happy; successful; thriving, prosperous

gfühen intr. glow, burn, desire gfühend part. adj. fervent, ardent, fierv

bie Gnade (-n) grace, favor;
mercy

bas Gnadenbild (-er) miracleworking image, holy image

gnädig adj. gracious, merciful, kind, favorable

gnug see genug

das Gold gold

golden adj. golden

ber Wott ("er) god; God; mit Gott with God's help; geht mit Gott God be with you, goodby, go in peace

der Götterarm arm of (a) god, divine help, hand of God

gotterfüllt part. adj. filled with the Spirit, divinely inspired

bas Götterfind (-er) divine child, blessed child

bie Götterfraft ("e) divine strength ber Götterfrein (-e) halo, aureole

bie Götterstimme (-n) divine voice gottgeliebt adj. beloved of heaven

bie Gottgefanbte (decl. as adj.)
heavenly messenger, one sent
by God

gottgesendet (-gesandt) part. adj. sent by God

die Gottheit (-en) divinity

die Göttin (-nen) goddess

göttlich adj. divine; adv. in the eyes of God

gottsendet see gottgesendet

ber Götte (gen. -n, pl. -n) graven image, idol

das Grab ("er) grave, tomb

graben (ä — u — a) tr. dig

ber Graben (") ditch, trench, moat die Grabichrift (-en) inscription

on a tomb, epitaph

grad see gerade

ber Graf (gen. -en, pl. -en) count,

ber Gram grief

gräßlich adj. horrible

grau adj. gray, hoary; distant, remote; former

bas Grauen horror; abomination grantish adj. awful, dread granfam adj. cruel, relentless

grausend part. adj. horrible

granfenvoll adj. frightful greifen (griff, gegriffen) tr. and intr. seize, grasp: reach: choose.

intr. seize, grasp; reach; choose,
take
ber Greis (-e) old man

grenzen intr. border, adjoin ber Grenet (—) outrage, horror, atrocity, abomination

grimmig adj. stern, fierce grob adj. (comp. "er, superl. "ft) large, coarse, rude, crude,

clumsy

ber Groff animosity, ill-will, ran-

groß (comp. "er, superl. "t) adj. great, large, big

ber Große (decl. as adj.) lord, grandee, nobleman, peer

bas Große (decl. as adj.) great event(s)

bie Größe (-n) greatness; size bie Großmut generosity, mercy großmutig adj. magnanimous

die Grotte (-n) grotto

die Grube (-n) pit, den, lair, hole

grün adj. green

bas Griin green (grass), verdure ber Grund ("e) ground; foundation; reason, cause

gründen tr. base, found, establish

bie Grünberin (-nen) founder grünen intr. grow green; be green, flourish

bie Gruppe (-n) group ber Gruß ("e) greeting grüßen tr. greet, salute gültig adj. valid

bie Gunft ("e) favor, kindness
gut (comp. besser, superl. best) adj.
good, excellent, kind; goodnatured; sast's gut sein have
done! let it pass! let well
enough alone!

bas Gut ("er) property, estate; goods, possession

gütig adj. good, kind, gracious
gütlich adj. kindly, friendly, welldisposed

gut'maden intr. make amends, make reparation



ha! interj. ah! ha! das Saar (-e) hair

haben (hat, hatte, gehabt) tr. have, hold, possess; wir haben es we are dealing, we have to do

bie Sabjudit greediness, covetousness, cupidity, avarice

der Hader discord, strife, quarrel haften intr. adhere to

ber Sahnenruf (-e) cock-crow halb adj. half; mein halbes half of my

der Hals ("e) neck, throat

ber Halt (-e) halt, stop; Halt ges bieten stay, put a stop to

halten (ä—ie—a) tr. and intr.
hold, keep; hold back, check;
stop, sojourn, rest, halt; keep,
employ; regard, esteem, think;
refl. hold out, hold one's
ground; halt; Hold court, reside; einem zugut hale
ten forgive one

die Sand ("e) hand; die flache Sand the palm

ber Sändedruf ("e) handelasp handeltreibend part. adj. commercial, trading

die Sandlung (-en) action, deed, ceremony

ber Handsing ("e) handslasp ber Handsichuh (-e) glove, gauntlet bie Handsul handful

hangen (ä—i—a) intr. hang der Harm sorrow, woe, grief harmlog adj. harmless, guileless,

innocent der Harnisch (-e) harness, armor harren intr. stay, wait for, wait eagerly, wait patiently

hart (comp. "er, superl. "eft) adj. hard; severe, harsh

bas Sarte (decl. as adj.) difficulty, cruelty

ber Sag hate, hatred

haffen (haßte, gehaßt) tr. hate

haffenswert adj. execrable, odious

der Saufe (gen. -ns, pl. -n) heap, pile; mass, throng; troop

häufen tr. heap, pile, amass, accumulate

bas Saupt ("er) head, person; aufs Saupt thoroughly

ber Hauptmann (-leute) captain bie Hauptstadt ("e) capital, chief city

bas Saus ("er) house, home

heben (o or u — o) tr. heave, lift,
raise; uplift, inspire; refl. get
up, rise

das Seer (-e) army

ber Seerbann summons to the field (of battle)

ber heerführer (-) leader, general

bas heergerät (-e) army equipage, baggage

heften tr. fix (to), attach, fasten
heftig adj. vehement, violent;
passionate; hasty; heavy

bie Seftigfeit vehemence, vio-

hegen tr. have, entertain, harbor, foster, cherish

ber Seide (gen. -n, pl. -n) heathen, pagan

die Seide (-n) heath

die Seidenzeit (-en) heathen time

heil interj. hail; blessings on . . . das Geil happiness, health, safety, welfare, weal, salvation; Seil mir happy am I, blessed am I

heilen tr. heal, cure; intr. (\(\bar{1}\).) heal, be cured

heilig adj. holy, sacred

ber or die Heilige (deel. as adj.) saint; Holy Virgin

heiligen tr. hallow, sanctify, consecrate

das Heiligenbild (-er) image of a saint

bas Seiligtum ("er) sanctuary; holy relic, sacred object

heim adv. and sep. pref. at home, home, homeward; fid heim erinnern go back (home) in memory

bie Seimat native place, home heimatlich adj. native

die Seimatpforte (-n) gate of (one's) home(-city)

heim'führen tr. lead home, marry heimisch adj. native, domestic

die Heimkehr return home

heischen tr. desire, require, demand

heiß adj. hot, passionate

\$\text{beigen (ie — ei) } tr. name, call;
bid, desire, command; intr. be
named, be called; mean, signify

heiter adj. cheery, merry, serene ber Selb (gen. -en, pl. -en) hero

der Heldenarm (-e) heroic arm

das **Heldenherz** (gen. -ens, pl. -en) heroic heart

das Heldenmädchen (—) heroic girl

heldenmütig adj. heroic

der Heldenruhm fame of a hero der Heldenschun ("e) hero's son, hero die Heldenstäte heroie strength die Heldentugend (-en) heroie virtue, valor

die Seldin (-nen) heroine

helfen (i—a—o) intr. w. dat. help, assist, aid; hilft nichts it is of no avail

ber Helfershelfer (-) accomplice; ally

hell adj. bright, clear, light; am hellen Tage in broad daylight

der Hellebardier' (-e) halberdier der Helm (-e) helmet

ber Selmbuid ("e) plume, crest hemmen tr. hinder, check, repress, prevent

ber Senfer (-) hangman, executioner

der Hainault (—) man of

her adv. and sep. pref. here, hither, along, on; (may sometimes best be omitted in translation, as denoting simply motion towards the speaker); lange her long since; um...her around, round about

herab' adv. and sep. pref. down herab'-gicken (goß, gegossen) tr. pour down, empty

herab'-tommen (fam, gefommen)
intr. (f.) come down, descend

herab'-reißen (riß, geriffen) tr. tear down, destroy

herab'=rufen (ie — u) tr. call down herab'=fenden (fendete or fandte, gefendet or gefandt) tr. and intr. send down

herab'=fenten tr. lower, east down herab'=fteigen (ie—ie) intr. (j.) descend

herab'=zichen (zog, gezogen) tr. draw down

heran' adv. and sep. pref. hither, near, on, up (to), nearer

heran'-dringen (a — u) intr. (5.)
press (toward)

heran'-fdwellen (i — o — o) intr.
(f.) roll (toward), rise (up to)

herauf' adv. and sep. pref. up, upwards

heranf'-steigen (ie — ie) intr. (5.) ascend

heranf'-stürmen intr. (i.) rush up herans' adv. and sep. pref. out here, out, forth

herans'-geben (i — a — e) tr. give over, deliver

heraus'-schleichen (i — i) intr. (s.) steal forth

herans!=stürzen intr. (s.) rush out herb adj. harsh, sour

herbei' adv. and sep. pref. hither, on, up, near

herbei'-fliegen (o — o) intr. (f. and h.) fly hither

herbei'-führen tr. bring together, assemble; bring about, cause

herbei'-rufen (ie — u) tr. summon, call forth

her'bliden intr. look hither

ber Herbst (-e) autumn; harvest ber Herb (-e) hearth, fireplace

die Serbe (-n) herd, flock

herdenmelfend part. adj. dairying; pastoral

herein' adv. and sep. pref. in hither, in

herein'-bringen (brachte, gebracht)
tr. bring in

herein'=führen tr. lead in. admit herein'=fommen (fam. gefommen) intr. (j.) come in, enter

herein'-ftürzen intr. (f.) rush in herein'-treten (tritt, trat, getreten) intr. (f.) step in

her'führen tr. lead hither

her'gehen (ging, gegangen) intr. (f.) go along, walk on

her'fommen (fam, gefommen) intr.
(5.) come hither, approach, draw near

hernady' adv. afterwards; hereafter

der Serold (-e) herald

ber Serr (gen. -n, pl. -en) lord, master, gentleman; Lord; in direct address sir; sire

das Herrenrecht (-e) seignioral right

herrgeworden part. adj. become lord

herrifth adj. lordly, imperious herrifth adj. glorious, magnifi-

cent, splendid, stately

das **Serrliche** (decl. as adj.) noble deed, splendid act, grand achievement

die Herrlichkeit (-en) glory, splen-

die Herrschaft (-en) rule, sway; lordship, majesty

herrichen intr. rule, govern ber Herrichende (decl. as adj.) ruler, sovereign, potentate

ber Herscher (—) ruler, sovereign her'scheuchen tr. frighten away, put to flight

her'fenden (sendete or sandte, gesendet or gesandt) tr. send here

her'stellen tr. restore

her'treiben (ie — ie) tr. drive hither her "ber adv. and sep. pref. over hither, across, to this side

herü'ber=fommen (fam, gefommen)
intr. (f.) come over

herü'ber-tragen  $(\ddot{a} - u - a)$  tr.

herü'ber-ziehen (30g, gezogen) tr. draw over, attract, lure

herum' adv. and sep. pref. about, around

herum'-irren intr. (j.) wander around

herun'ter adv. and sep. pref.

herun'ter-fallen (fällt, fiel, gefallen)
intr. (f.) fall down

herun'ter-reißen (riß, gerissen) tr. tear down

herun'ter-steigen (ie — ie) intr. (5.) descend

hervor' adv. and sep. pref. forth, out hervor'  $\circ$  breaken (i — a — o) intr. (j.) break out

hervor'-führen tr. lead on

hervor'=heben (o or u — o) tr. emphasize; reft. emerge

hervor'-fommen (fam, gefommen)
intr. (j.) come forth, come on

das Hervor'fommen advance, onward movement

hervor'-rufen (ie — u) tr. summon hervor'-treten (tritt, trat, getreten) intr. (f.) step forward, approach

hervor's winden (a — u) refl. extricate one's self, disengage one's self hervor'=zaubern tr. conjure up, summon forth

bas herz (gen. -ens, pl. -en) heart ber herzensfreund (-e) bosom friend, intimate

die Herzensreinigkeit purity of

her'ziehen (zog, gezogen) intr. (1.) move hither, march, go in the procession

heralid adj. hearty, cordial, loving, tender

der Berzog ("e and -e) duke

die Heuchelei' hypocrisy

heulen intr. howl

bas Sculen howling, yelping

bie Seufdredwolfe (-n) cloud of locusts

heut(e) adv. to-day; noch heute this very day

heutig adj. of to-day, to-day's; ber heutige Tag this day, to-day

bie Sere (-n) witch, hag, crone hie(r)her' adv. hither, here

hie(r)her'-ichiffen intr. (i.) sail

hie(r)her'=spülen tr. wash (as of waves)

hier adv. here

hierauf' adv. then, thereon, thereupon, herewith

bie Hilfe help, aid, assistance hilfloß adj. helpless

ber Simmel (--) heaven, sky, firmament

himmelblan adj. sky-blue, azure bie himmelsfrucht ("e) heavenly fruit

ber Simmelsglanz heavenly radiance

bie Simmelstönigin queen of heaven; Virgin Mary

bie Himmelsitadt ("e) celestial city; city in the clouds

ber Simmelstrich (-e) zone, clime himmelstürmend part. adj. heavenscaling, heaven-storming

ber **Himmelwagen** [constellation of] Great Bear

himmlifth adj. heavenly, celestial

hin adv. and sep. pref. thither; away, gone; on, along; lost, departed; may sometimes best be omitted in translation, as denoting simply motion away from the speaker

hinab' adv. and sep. pref. down there, down, downwards

hinab'=führen tr. lead down

hinan' adv. up there, up

hinauf' adv. up

hinauf'=steigen (ie — ie) intr. (s.) climb up, ascend, mount

hinauf'=tragen (ä—u—a) tr. carry aloft

hinau3' adv. and sep. pref. out, out there, away

hinau3'-eilen intr. (1.) hasten out, hurry forth

hinaus! = gehen (ging, gegangen)
intr. (f.) go out

hinein' adv. and sep. pref. in, in-

hinein'=gehen (ging, gegangen) intr. (f.) go in

hin'fahren  $(\ddot{a} - u - a)$  intr. (1.) depart; pass away, die

hin'flichen (0 — 0) intr. (1.) flee, escape to

hin'geben (i — a — e) tr. give up, abandon

hin'gehen (ging, gegangen) intr. (f.) go

hin'tommen (fam, gefommen) intr.
(f.) come; wo fam fie hin what became of her

hin'nehmen (nimmt, nahm, genommen) tr. take, take away

hin'reichen tr. offer, extend

hin'idanen intr.look(toward), gaze hin'idanelsen (i — o — o) intr. (f.) melt. dissolve

hin'schen (ie — a — e) intr. look hin'schen (sendete or sandte, gesendet or gesandt) tr. send

hin'finten (a — u) intr. (f.) sink down

hin'strömen intr. (s. and b.) stream forth, flow away

hinten adv. behind

hinter adj. what is behind, rear, hinder

hinter prep. (dat. and acc.), adv.,
sep. and insep. pref. behind,
after, back, beyond

hinterge'hen (hinterging, hintersgangen) tr. deceive; elude

ber Hintergrund ("e) background hin'treten (tritt, trat, getreten) intr. (j.) walk along, proceed

hinii'ber adv. and sep. pref. over there, across, beyond

hinü'ber=schweisen intr. (s.) stray over

hinun'ter adv. down

hinweg' adv. and sep. pref. away, aside, off

hinweg'-bringen (brachte, gebracht)
tr. carry away

hinweg'-führen tr. lead away hinweg'-mähen tr. mow down,

hinweg' = mahen tr. mow down, sweep away

hinweg'-nehmen (nimmt, nahm, genommen) tr. take away

hinweg'=reißen (riß, geriffen) tr. snatch away

hinweg'=treten(tritt, trat, getreten)
intr. (f.) step away, march off

hinweg'=wenden (wendete or wandte, gewendet or gewandt) tr. turn away

hinweg'=ziehen (zog, gezogen) intr. (f.) pass across

hin'wenden (wendete or wandte, gewendet or gewandt) tr. turn

hin'werfen (i — a — o) tr. throw, fling down; hinwerfen nach sacrifice for

hingu' adv. and sep. pref. towards, near, hither, up (to)

hinzu'=treten (tritt, trat, getreten)
intr. (f.) approach

hirnverrückend part. adj. bewildering

hirnverrüdt part. adj. mad, crazy, frantic

ber Sirt (gen. -en, pl. -en) herdsman, shepherd, peasant

hirtenlos adj. without a shepherd

das Hirtenmädchen (---) peasant girl, shepherdess

der Hirtenstab ("e) shepherd's crook

die Hirtin (-nen) shepherdess

die Site heat; passion, ardor

die Hobo'e (-n) oboe

ber Hoborst' (gen. -en, pl. -en)
oboe player

hoth (comp. höher, superl. höchft; hoher, hohe, hohes) adj. high, tall, lofty; great, excellent, noble; extreme, dire

hodbegabt' part. adj. richly endowed, highly gifted

hodbetrof'fen part. adj. astounded, amazed

das Hochgefühl (-e) glow of triumph, elation

ber Sodimut pride, insolence, haughtiness

hodhinnig adj. high-spirited, arrogant

höhft (superl. of hod) adj. most high, highest, utmost, direst, extreme

bie Sochzeit (-en) wedding, nuptials, marriage ceremony; Sochzeit machen get married, be about to marry

ber &of ("e) yard, courtyard; court; residence; farm, farmhouse

hoffen tr. hope

bas Hoffen hoping, expectation bie Hoffnung (-en) hope, expecta-

bas **Soflager** (—) (residence of the) court

die Hofleute pl. of Hofmann der Hofmann (-leute) courtier

ber Sofftaat (-en) royal household, court, retinue

die Hofftatt ("e) see Hofftaat

bie Sohe (decl. as adj.) majestic being, lofty figure

bie Söhe (-n) height, top, climax, summit, zenith; in bie Söhe up, aloft bie Soheit (-en) highness; eminence; majesty, dignity

die Höhle (-n) cavern, lair

der Sohn scorn, derision, mockery

höhnifch adj. derisive

hohn'lachen intr. sneer, jeer

hohn'spreden (i — a — o) intr. bid defiance

hold adj. kind, fond, gentle, gracious

holen tr. bring, fetch, get, pro-

ber Holland die Hölle hell

ber Höllengeist (-er) spirit of hell, devil, demon

das Höllenreich (-e) infernal region

höllifd adj. devilish, infernal
horden intr. hearken, listen;
w. dat. listen to

Soreb Mt. Horeb

hören tr. and intr. hear

die Hostie (-n) host, communionwafer

ber Suf (-e) hoof

das Suhn ("er) chicken, fowl

die Suld grace, favor

huldigen intr. w. dat. pay homage

die Huldigung (-en) homage

bie Sülle (-n) covering, cloak

hundert num. hundred

hunderthändig adj. hundredhanded

der Sunger hunger

hüten tr. guard, tend

bie Sütte (-n) hut, lowly dwelling

# J

iff (pl. wir) pers. pron. I ifr (3fr) pers. pron. you, ye ifr poss. adj. congruent to fie her,

hers; its; their

3hr poss. adj. congruent to Sie your

im contraction of in dem

immer adv. always, ever; anyhow; immer noth continually

immerdar adv. always, ever; auf immerdar forever

in prep. (dat. and acc.) in, at; into, to

indem' adv. meanwhile; conj. while, when

indes' (indef'jen) adv. meanwhile; conj. while

incinan'der adv. into one another incinan'der-legen tr. join

der Anhalt contents

inne adv. within

in'ne-haben (hat, hatte, gehabt) tr. possess, be master of

in'ne=halten (ä — ie — a) intr. stop, cease

innerst adj. innermost

bas Junerste (decl. as adj.) inmost being, very self, essence

in'ne-werden (i—a or wurde—o)
tr. perceive

das Inselvolk ("er) islanders der Inselwohner (—) islander

die Jusig'nïen (neut. pl.) insignia, tokens

das Instrument' (-e) instrument, document

irbifd, adj. earthy, earthly, mundane

irgend adv. at any time, at all; some, any; mas irgend whatever

irgenbein pron. adj. some, any
irre adj. confused, perplexed;
 astray

irren intr. (f. and h.) err, go astray, wander, waver; reft. be mistaken

ir're-werden (i — a or wurde — o)
intr. (f.) be confused, doubt

bie 3rrfahrt (-en) (erratic) wandering; vagary

der Frrtum ("er) mistake, error

die Grrung (-en) mistake, error; variance, aberration

Jiabeau (pr. ijaboh') [queen] Isabeau

Jiai prop. n. Jesse ist archaic for jest

# J

jn adv. yes, yea, aye; additive
 particle indeed, in fact; after
 a verb surely, of course, you
 know; I thought

jagen tr. chase; hunt; drive, pursue

der Jäger (---) huntsman

das Jahr (-e) year

ber Jammer woe, pain, misery, calamity; lamentation

jammern tr. and intr. mourn, lament, grieve

jammervoll adj. miserable, wretched

jandzen intr. exult, cheer, acclaim

inumsend part. adv. exultantly inwohl' adv. assuredly, truly

je adv. ever, at any time Seannette (pr. zhannet'te) little Jeanne, Jeannette

jedenfalls adv. at all events, by all means

jeder (jede, jedes) adj. and pron. each, every, every one

jedweder (jedwede, jedwedes) archaic for jeder

jemals adv. ever, at any time jener (jene, jenes) adj. and pron. that, that one, the former

jenfeits adv. and prep. (gen.) on the other side, beyond

die Jesabel Jezebel

der Jefustnabe boy Jesus, Christ-

jeno archaic for jent jent adv. now, at present

das Joch (-e) yoke

Jeanne, Joan

bie Jugend youth; young people bie Jugendfülle exuberance of youth

jung (comp. "er, superl. "ft) adj. young

die Jungfrau (-en) maiden, virgin, maid; Holy Virgin

jungfräulich adj. maidenly, virgin

ber Jüngling (-e) lad, youth jüngli (superl. of jung) adj. last; adv. recently, of late

bie Jüngste (decl. as adj.) youngest (daughter)

jüngstverwichen part. adj. just past

das Juwel' (gen. -s, pl. -en) jewel, gem

R

falt (comp. "er, superl. "eft) adj. cold, frigid; stiff

ber (and das) Ramin' (-e) chimney ber Rampf ("e) battle, fight, struggle, conflict

fämpfen intr. strive, contend, struggle, fight

ber Kampfplat ("e) field of battle bas Kampffpiel (-e) mock battle, tilting, joust, bout

bie Rapel'le (-n) chapel, shrine Rarl prop. n. Charles

das Käftchen (—) casket, box die Kathedra'le (–n) cathedral die Kathedral'firche (–n) cathedral

church

Rath(a)ri'ne St. Catharine ber Rauf ("e) purchase; sale; zu Kaufe stehen be for sale

taufen tr. purchase, buy taum adv. scarcely, hardly tet adj. lively; bold, daring

fehren tr. and intr. (§.) turn; change; reft. be moved

fein (feine, fein) adj. no, none, not any, not a

fennen (fannte, gefannt) tr. know, be acquainted with, recognize

fenntlich adj. distinguishable, conspicuous, recognizable; macht bich fenntlich identifies you

ber Rerfer (—) prison, dungeon

die Kette (-n) chain tetten tr. bind

die Kețerei' (-en) heresy

fcush adj. chaste, pure, modest bas Kind (-er) child, babe; von Kind auf from childhood up tindersos adj. childless der Kindesblick (-e) childlike gaze die Kindheit childhood findisch adj. childisch die Kirche (-n) church der Kircheniprengel (—) diocese,

ber Kircheniprengel (—) diocese.
parish
ber Kirchhoi ("e) churchyard

bie Klage (-n) complaint
ber Klang ("e) sound, note
flar adj. clear, distinct, plain
bie Klarheit clearness, brightness;
clear-eyed look

die Rlaue (-n) claw, talon; gripe, elutch

das Rleid (-er) clothes, garment, dress

fleiden tr. clothe, dress

ffcin adj. little, small
ffcingfäubig adj. of little faith
ber ffcinmut despondency
bie fflinge (-n) blade, sword
ffingen (a - u) intr. sound, clink
ffug (comp. "er, superl. "ft) adj.
clever, wise, prudent

bie Klugheit prudence, wisdom, cleverness
ber Knabe (gen. -n, pl. -n) boy, son

fuallen intr. crack, pop das Anallen booming (of guns),

report, crash
ber Knecht (-e) servant, slave

bie Anechtichaft servitude, bondage bas Anie (pl. Anie) knee

fnien intr. kneel

die Knospe (-n) bud

fnüpfen tr. tie, unite, bind ber Röhler (—) charcoal-burner ber Röhlerbube (gen. –n, pl. –n)

charcoal-burner's boy

die Röhlerhütte (-n) charcoalburner's hut

das Köhlerweib (-er) charcoalburner's wife

tommen (fam, gefommen) intr. (i.) come, arrive; happen

der König (-e) king

die Königin (-nen) queen

föniglich adj. regal, royal, kingly, majestic; adv. as king

das Königreich (-e) kingdom

bie Königsbruft ("e) royal breast bie Königstrone (-n) royal crown bie Königströnung (-en) coronation

der Königssohn ("e) royal re-

ber Königsschn ("e) prince ber Königsstamm ("e) royal family, dynasty

das Königswort (-e) royal word fönnen (fann, fonnte, gefonnt) tr. and mod. aux. can, be able

der Ronneta'bel (-3) constable, Lord High Constable

der Ropf ("e) head

der Korb ("e) basket; hive

bas Rornfeld (-er) corn-field, grainfield

ber Körper (—) body förperlos adj. disembodied

fosten intr. w. acc. cost

füitich adj. costly, precious; choice, excellent; dainty

frachen intr. crash, roar

bas Araden crash, roar, thunder bie Araft ("e) strength, power; virtue

fraftbegabt part. adj. (gifted) with strength, sturdy

traftvoll adj. strong, robust, vigorous

frampfhaft adj. convulsive

frant (comp. "er, superl. "ft) adj. sick, ill

der Krang ("e) wreath, garland

das Kraut ("er) herb

ber Kreis (-e) circle

das Areuz (-e) cross

der Kreuzweg (-e) cross-road

der Rrieg (-e) war

der Krieger (—) warrior, soldier

die Ariegerin (-nen) warrior, champion

friegerish adj. warlike, martial, bellicose; adv. as if for war

die Kriegesgöttin (-nen) goddess of war

die Kriegesnot ("e) war's calamity die Kriegespost (-en) news of war der Kriegesruhm military glory

die Kriegestat (-en) martial deed

das Kriegesunglück misfortune of

bie Kriegeswolfe (-n) war-cloud bie Kriegsdrommete (poetical for

-trompete) (-n) war-trumpet

der Kriegsgesang ("e) battle-hymn das Kriegsgetümmes (—) tumult of war

bie Kriegsgewalt martial force, military authority

das Kriegsgewühl tumult of war der Kriegsmarsch ("e) war-march

das Arotodil' (-e) crocodile

ber Aronbediente (decl. as adj.) servant of the crown, officer of the court

bie Arone (-n) crown, coronet; top, summit

die Aroneinfunft ("e) crown revenue

frönen tr. crown

der Kronfeldherr (gen. -n, pl. -en) commander-in-chief

der Arönungsmarsch ("e) coronation march

ber Krönungsornat (-e) coronation robes

die Arönungsstadt ("e) city of the coronation

ber Aröuungszug ("e) coronation procession

das Aruzifig' (-e) erucifix

die Rugel (-n) ball, bullet; globe

tihl adj. cool, indifferent

fühn adj. bold, daring ber Kummer (—) trouble, worry,

grief grief (—) trouble, worry,

fümmern tr. worry, fret; concern; was fümmert's dich? how does that concern you?

fund predicate adj. known

die Kunde (-n) information

fund/madjen tr. proclaim, make known

die Kundschaft (-en) information, notice; = Kundschafter pickets, spies

fünftig adj. future; adv. for the future

die Kunit ("e) art, skill; artifice die Kunnel (-n) cupola, dome

fur3 (comp. "er, superl. "eft) adj.
short, brief, curt; por furjem
recently

die Kurzweis pastime der Kuß ("sie) kiss füssen (füßte, gefüßt) tr. kiss die Küste (-n) coast, shore Q

lächeln intr. smile das Lächeln (—) smile lachen intr. laugh

lächerlich adj. ridiculous, absurd laden (ä—u—a) tr. load; incur; lay upon; = einladen summon,

invite

die Lage (-n) situation

bas Lager (-) bed, couch; camp lagern intr. be encamped

2a hire (pr. lahier') La Hire [a royal officer]

lähmen tr. lame, paralyze

das Lamm ("er) lamb

**Qancafter** Lancaster [Henry VI of England]

bas **Land** ("er or -e) land, country ber **Ländergewa**ltige (deel. as adj.) ruler over many lands

länderloß adj. landless, without estates

die Länderscheide (-n) boundary die Landseute pl. of Landmann ländlich adj. rural, rustic, country der Landmann (-leute) farmer, peasant

der Landsmann (-leute) fellowcountryman

lang (comp. "er, superl. "st) adj.

lang(e) adv. long, for a long time langiam adj. slow

längst adv. long ago, long since bie Lanze (-n) lance

der Lang(en)fnecht (-e) soldier

ber Lärmen (—) alarm, call to arms; Lärmen schlagen sound the alarm laffen (läßt, ließ, gelaffen) tr. let, leave, permit, allow; have, cause

bie Last (-en) load, burden, weight lästern tr. blaspheme

die Lastertat (-en) heinous deed, crime

La Tournelle (pr. latuhrnell') La Tournelle [a fortified tower]

ber Lauf ("e) course, orbit, career; gait; in vollent Lauf in full career, at top speed

laufen (äu—ie— au) intr. (f. and h.) run; Sturm laufen make an assault

bie Laune (-n) whim, caprice, mood, humor

faut adj. loud, aloud; adv. loudly,
 openly

fauter adj. simple, pure, plain;
adv. only, merely, nothing but

läutern tr. purify, cleanse lebelang adj. lifelong

leben intr. live, be alive; lebe
wohl etc. farewell; es lebe!
long live!

bas Leben (—) life, existence bas Lebenbe (decl. as adj.) (living) creature

leben'big adj. living; lively, active; aroused; during one's life ber 2eben'bige (decl. as adj.) living person

leben'digfühlend part. adj. sensitive, impulsive

lebensfroh adj. joyous

bas Lebewohl' (-e) farewell, adieu lebhaft adj. lively, quick, active; adv. vividly, excitedly, with animation

led adj. leaky

ledig adj. empty, free; single; exempt; ledig geben free, set free

fcer adj. empty, deserted; vain
fegen tr. lay, put, place; reft. be
stilled

stilled

die Legion' (-en) legion

bie Lehre (-n) teaching, lesson, moral

1chren tr. teach; fennen lehren make acquainted

ber **Leib** (-er) body; form, person; stature; waist

leibeigen adj. menial

ber Leibeigne (decl. as adj.) bondman, serf

bie Leiche (-n) (dead) body, corpse ber Leichenzug ("e) funeral procession

der Leichnam (-e) corpse

leifht adj. light, slight, easy; careless, indifferent, superficial; simple

**leichtjinnig** adj. careless, frivolous, thoughtless, wanton

**suffer**, endure

das Leiden (—) suffering, sorrow die Leidenschaft (-en) passion

leidenschaftlich adj. passionate,

(ciber interj. alas! adv. unfortunately

leihen (ie — ie) tr. lend; borrow
lei@ (leihe) adj. soft, light, gentle;
leihe hörend quick of hearing;
at the faintest call

leiften tr. do, perform, render, give; einen Eid leiften take an oath, swear; Folge leiften obey leiten tr. lead, guide, conduct bie Leiter (-n) ladder

lenfen tr. direct

ber Lenz (-e) spring; prime

lesen (ie — a — e) tr. gather; read

bie Lethe (gen. -3) prop. n. Lethe; oblivion

lett adj. last, final, ultimate; humblest, lowliest, least

das Lette (decl. as adj.) utmost lettenmal adv. zum lettenmal for the last time

leuchten intr. shine, gleam, glare leugnen tr. deny, disclaim

ber Leumund report, repute, renown

die Leute pl. people, men das Licht (-er) light

bie Lichtgestalt (-en) radiant figure; transfigured form lichthell adj. beaming, radiant

lithtweiß adj. spotless, pure white lieb adj. dear, beloved

die Liebe love, affection; = Ge-

liebte mistress, beloved lieben tr. and intr. love

lieber adv. rather, sooner

ber Liebeshof ("e) court of love liebevoll adj. loving, kind

lieblich adj. lovely, delightful,

licblos adj. loveless, unkind, heartless

das Lied (-er) song

liefern tr. give, deliver

liegen (a — e) intr. (f. and h.) lie,

be, be situated bie Lilie (-n) lily

lint adj. left

die Linfe (decl. as adj.) left hand; left side linfs adv. to the left, on the left die Lippe (-n) lip das Lob praise, encomium der Lof (-e) archaic form of Lofe

die Lofe (-n) lock, curl
lofen tr. entice, tempt, allure
lohnen tr. reward, requite; es
lohnt sich it is worth while
die Loire (pr. loch re) [river] Loire

bie Loire (pr. loaf/re) [river] Loire
ber Lombar'de (gen. -n, pl. -n)
Lombard, money-lender

ber Lorbeer (-en) laurel

ber Lord (-3) lord, nobleman

los adj. loose, rid of, free from

los sep. pref. loose, off

bas Los (-) lot, fate, chance

löffen tr. put out, extinguish

bas Löfegelb (-er) ransom

lofen intr. draw lots, cast lots

löfen tr. untie; free, relax; solve,

unravel; keep, fulfill; reft. part,

los'laffen (läßt, ließ, gelaffen) tr. let loose, release

separate; be freed

losifagen reft. renounce
lothringish adj. of Lorraine
Louison (pr. luisong) prop. n.
Louison, Louise

ber Löwe (gen. –n, pl. –n) lion löwenherzig adj. lion-hearted bie Löwenmutter (") lioness bie Luft ("e) air, breeze

die Lüge (-n) falsehood, lie; Lügen strasen give the lie, call liar

lügen (o — o) intr. lie, tell a lie der Lügner (—) liar

bie Lügnerin (-nen) liar bie Luft ("e) pleasure, joy, delight; liking; lust

lüsten intr. imp. (= gelüsten) desire, long

ber Lütticher (—) man of Liège ber Luxemburger (—) man of Luxemburg

#### M

maden tr. make; form, create; undergo, pass through; act; do; w. zu turn into; das macht, weil that is because

bie Macht ("e) might, power, force

mäthtig adj. mighty, powerful; huge; thick, luxuriant

bas Machtwort (-e) command bie Mada'me (-n or in direct address Mesbames) madam

das Mädchen (—) maiden, girl die Magd ("e) maid, maidservant die Magistrats/person (-en) mag-

istrate, councilor, administrative officer

mahnen tr. warn, urge bie Wajestät' (-en) majesty, highness

das Mal (-e) time

man indef. pron. one, some one, they; you, we

ber Mangel (") need, lack, want mangeln intr. lack, fail, be wanting

ber Mann ("er) man; husband; (-en) vassal; Mann für Mann hand to hand

die Männerliebe love for man

die Männerschlacht (-en) battle of men

mannhaft adj. manly, valiant männlich adj. male; manly; masculine

bie Mannichaft (-en) body of men, troop

ber Mantel (") cloak

bie Mär(e) (-en) tale, story

Margot (pr. margoh') prop. n. Margot

die Mari'a Holy Virgin

ber Martt (") marketplace; market, fair

die Marne [river] Marne

der Marsch ("e) march

der Marfchall ("e) marshal

die Marter (-n) torment

das Maß (-e) measure

die Maner (-n) wall

ber Manernzertrümmerer (—) demolisher of walls

das Meer (-e) sea, ocean

bas Meereswasser (--) water of

das Meerschiff (-e) vessel

die Megä're Megæra, fury

mehr (comp. of viel) adv. more; nicht mehr no longer

mehrere pl. adj. several, diverse meiden (ie—ie) tr. shun, avoid

meilenlang adv. for miles

meinen tr. and intr. mean, think meinige (ber, die, das) poss. pron.

mine

die Meinung (-en) opinion der Meister (—) master

meistern tr. master; criticise, dictate to; browbeat

melben tr. mention, announce

bie Melbung (-en) mention; information

die Melodie' (pl. Melodi'en) melody

Melun (pr. melöng') [town of]
Melun

bie Memme (-n) coward, craven

bie Menge (-n) crowd, throng ber Menich (gen. -en, pl. -en)

man, human being; pl. people; humanity

menichenreich adj. thickly inhabited; populous

bie Menschenstimme (-n) human voice

die Menschheit mankind, humanity

menicalish adj. human, humane; adv. in the eyes of man

die Menschlichkeit humanity

messen (mist, mas, gemessen) tr.
and intr. measure; rest. cope,
sight a duel

milb adj. mild, gentle; indulgent, generous

bie Milbe mildness, mercy, meekness, generosity

die Minne love

mischen tr. mix, mingle

mifigeboren part. adj. misshapen; degenerate, misbegotten

mit prep. (dat.), adv., and sep. pref. with, with the aid of, at, by, together with; along (with); with the rest, with us

ber Mittewerber (-) rival, competitor

miteinan'der adv. together mit'feiern tr. join in celebrating

bas Mitleib sympathy
bas Mitleiben pity, sympathy
mitleibig adj. compassionate
mit'rnfen (ie — u) intr. join in
shouting

die Mitte middle, midst, center das Mittel (—) means

mitten adv. in the midst; mitten burth straight through

bie Mitternacht ("e) midnight mittler adj. middle, central

mögen (mag, modte, gemodt) tr.
and mod. aux. may, be able;
be allowed; like, wish, desire

möglich adj. possible

der Monarch' (gen. -en, pl. -en) monarch

die Monarchie' (pl. Monarchi'en) monarchy

der Mönch (-e) monk

der Mond (-e) moon

die Mondesicheibe moon's disk

**Montereau** (pr. mongteroh') [town of] Montereau

Montgo'mern prop. n. Montgomery

ber Morb (-e) murder morbbegierig adj. bloodthirsty, murderous

morden tr. murder, kill, slay der Mörder (—) murderer mörderisch adj. murderous

mordgewöhnt part. adj. accustomed to murder

die Mordichlacht (-en) deadly battle, massacre

ber Morbitahl ("e) fatal sword, deadly dagger

morgen adv. to-morrow ber Morgen (—) morning

bie Morgenröte dawn Mores prop. n. Moses mübe adj. weary, tired ber Mund (-e) mouth; lips munter adj. alive; awake; cheerful, gay

münzen tr. coin, mint murmeln intr. murmur, whisper murren intr. mutter, complain murrend part. adv. sullenly

mürriff adj. surly, peevish, sullen bie Mujif' music

müffen (muß, mußte, gemußt) intr.
and mod. aux. must, be obliged
to, have to

müßig adj. leisurely, idle ber Mut courage; heart; spirit; mood

mutig adj. courageous, bold bie Mutter (") mother

das Muttergottesbild (-er) image of the Holy Virgin

das Mutterherz (gen. -ens, pl. -en) mother's heart

der Mutterschoß ("e) mother's womb

bie Myla'dy (pr. a as in Eng.)
(-5 and -bies) my lady

ber Miniord' (-s) my lord, your worship

die Mnrte (-n) myrtle

# N

nad prep. (dat.), adv., and sep. pref. after, behind; to, at, in, for, about, by; according to nad/ahmen tr. imitate

ber Nachbar (gen. -\$ or -n, pl. -n)
neighbor

nachbartich adj. neighborly; adv. in a neighborly way

nachdem! conj. after

nach'denten (bachte, gedacht) intr. consider, reflect

nach'eilen intr. (f.) hasten after nadicinan'der adv. successively

nach'folgen intr. (f.) follow nachgeahmt part. adj. imitated,

copied die Nachricht (-en) news, report, information

nach'iehen (ie - a - e) intr. w. dat, look after

nächst (superl. of nahe) adj. next, nearest

das Rächste (decl. as adj.) what immediately concerns (one), (one's) nearest interest, (one's) nearest duty

nach'streben intr. w. dat. strive for

nächststehend part. adj. standing nearest

die Racht ("e) night; darkness nächtlich adj. of the night, nocturnal, nightly

ber Naden (-) nape of the neck; neck

nah (comp. "er, superl. nächft) adj. near, close, nigh

bie Nähe vicinity, proximity, presence; in der Nähe close by nahen intr. (f.) draw near, ap-

proach

nähern tr. bring near; reft. approach

nähren tr. nourish, suckle; feed, support; cherish, harbor

die Nahrung food

der Rame (gen. -ns, pl. -n) name

Mamur [province of] Namur

der Rarr (gen. -en, pl. -en) fool ber Narrentönig (-e) chiefest of

fools; king of folly

die Narrheit (-en) folly

die Rärrin (-nen) fool

die Nation' (t = ts) (-en) nation

die Natur' (-en) nature ; temperament

natür'lich adj. natural; adv. of course

das Natür'liche (decl. as adj.) natural side, earthly state, physical aspect

Rea'vel [kingdom of] Naples

neben prep. (dat. and acc.) by, near, by the side of

nehmen (nimmt, nahm, genom= men) tr. take, receive; take awav

der Reid envy

neigen tr. and reft. bend, bow, incline; decline, fall, sink

die Reigung (-en) inclination, affection

nein adv. no

nennen (nannte, genannt) name, call; refl. be called

neu adj. new, recent; aufs neue again, anew

neunt num. adj. ninth

neuverjüngt part. adj. rejuvenated

nicht adv. not

nichts indecl. pron. nothing

das Nichts nothingness, void

nichtswürdig adj. worthless degraded

nie adv. never

nicher adj. low, mean, humble; adv. and sep. pref. down, downwards, low

nie'der bligen tr. hurl down, blast

nic'dersbrennen (brannte, ges brannt) tr. burn down

nic'der=fallen (fällt, fiel, gefallen)
intr. (f.) fall down

nie'ber gehen (ging, gegangen)
intr. (s.) go down; decline, set

nie'der-fnien intr. kneel die Niederlage (-n) defeat

nic'der laffen (läßt, ließ, gelaffen)

tr. let down, lower; reft. descend

nic'ber-legen tr. lay down nic'ber-legen (a — e) intr. lie low, be down, be prostrate

nie'der-mähen tr. mow down

nie'dersichlagen ( $\ddot{a} - u - a$ ) tr. strike down, smite

nie'der-sehen (ie — a — e) intr. look down

nic'der-feten tr. set down, put down

nie'der-sinken (a — u) intr. (s.) sink down

nic'der-stoßen (ö — ie — o) tr. thrust down

niederträchtig adj. base

nie'der=werfen (i — a — o) tr.

nichrig adj. low, base, humble, lowly

bie Niedrigfeit humble station, lowly birth

niemals adv. never

niemand indef. pron. no one, none, nobody

nimmer adv. never

nimmerichlend part. adj. unerring

nimmermehr adv. nowise, by no means, never

noth adv. yet, still, even; more;
once more; conj. nor; noth ein
another; noth heute this very
day; bevor noth before ever

die Nonne (-n) nun

Wormandic' [province of] Normandy

bic Not ("e) need, distress; not tun imp. w. dat. require, have need

bie Notburft necessity, want notbürftig adv. scantily, barely, scarcely

Notre Dame (pr. nottrbamm'; lit. 'Our Lady') Notre Dame [a fortified tower]

bie Notwendigfeit necessity
nüchtern adj. sober, abstinent,
cool, temperate, sane

nun adv. now; interj. well
nur adv. only, just; at least;
 auch nur even

nuten tr. use

müten intr. be of use, serve

## 0

 $\mathfrak{O}$  interj. O! oh!

ob obsolete prep. (gen. and dat.) at, on account of, over

ob conj. whether, if, (I wonder)
 if; although

bas Obbach shelter, refuge, asylum

oben adv. above, on high, aloft

be adj. waste, desolate
bie Dbe (-n) desert, waste; solitude

oder conj. or

offen adj. open; frank, sincere offenbaren tr. reveal, manifest, exhibit, disclose

die Offenbalrung (-en) revelation öffentlich adj. public

der Offizier' (-e) officer

öffnen tr. open

die Öffnung (-en) opening

oft adv. often

ber Oheim (-e) uncle

der Dhm see Oheim

white prep. (acc.) without

ohumächtig adj. impotent; swooning

bas Ohr (gen. -es, pl. -en) ear; ein Ohr leihen give ear

das Öl (-e) oil

die Ölung (-en) anointing

der Ölzweig (-e) olive branch

bas Omen (pl. Omina) omen, portent bas Opfer (—) offering, sacrifice;

victim

bie Opfergabe (-n) sacrificial offering

opfern tr. offer, sacrifice

das Ora'tel (-) oracle

das Orche'ster (—) orchestra

der Ordensschmud dress of an order, regalia

orbnen tr. put in order, arrange, dispose, regulate

bie Ordnung (-en) order; in Ordenung bringen settle, dispose of

die Orgel (-n) organ

die Oriffamme banner, oriflamme

Orleans (pr. orleang') [city of]

ber Ornat' (-e) vesture, robe(s)
ber Ort (-e or "er) place, spot;
town

## P

bas Baar (-e) pair, couple paaren tr. pair; combine, unite ber Bage (pr. g = zh; gen. -n, pl. -n) page

ber Bair (pr. pär) (-s) peer, noble das Balla'dium Palladium; safeguard

Ballas Athene [virgin warrior-goddess of wisdom]

der Panzer (--) coat of mail das Paradies' (-e) Paradise

Baris' [city of] Paris

der Parisser (—) Parisian das Parlament' (—e) parliament

bie **Fartei'** (-en) (political) party; Fartei nehmen, Fartei werden, take sides, take part, side

bie Paufe (-n) drum, kettle-drum bie Paufe (-n) pause, lull, rest

bie **Berle** (-n) pearl; jewel bie **Berfon'** (-en) person; pl. dramatis personæ

perfön'lith adj. personal; hand to hand

pefterfüllt part. adj. plague-filled, pestilential

ber Pfab (-e) path

bas Pfand ("er) pledge"

der **Pfeil** (-e) arrow, shaft, bolt, dart

das Pferd (-e) horse

pflanzen tr. plant, set, establish

pflegen (o - o) tr. take, enjoy,
indulge in; 3meifprad pflegen
hold converse; (pflegte, gepflegt) care for, nurse; intr. be
wont, be accustomed

bie Pflicht (-en) duty, service, obligation

der Pflug ("e) plow

pflügen tr. and intr. plow

die Bforte (-n) portal, gate, door; arch

ber Pfosten (--) post, pillar, col-

der Pfuhl (-e) pool, pit der (das) Pfühl (-e) pillow, cushion das Phantom' (-e) phantom

Tharav [king] Pharaoh
Thilipp prop. n. Philip

der Phönix (-e) phenix

bie Bilgerfahrt (-en) pilgrimage bie Blage (-n) plague, torment

der Plan ("e) plan, proposal

ber **Blanet'** (gen. -en, pl. -en)

die Plattform(e) (-en) terrace der Platz ("e) place, seat; square plöslich adj. sudden

ber Böhel populace, rabble, mob poden tr. and intr. beat, throb bie Boesie' (pl. Boesi'en) poetry Boitiers (pr. poahtie') [city of] Poitiers

**Bonthieu** (pr. pongtjöh') [province of ] Ponthieu

ber Poften (—) post, place bie Pracht pomp, splendor, magnificence

präditig adj. splendid, magnificent
präditigftrömend part. adj. flowing in splendor, majestic

**prangen** intr. shine, be splendid, be beautiful

prangend part. adj. splendid, gaudy, flaunting

ber \$reis(-e) price; prize, reward
preifen (ie - ie) tr. praise, commend; esteem; call, account

preiß'geben (i — a — e) tr. surrender; expose

pressen tr. press, oppress

bie Priesterin (-nen) priestess priesterlich adj. priestly

der Prinz (gen. -en, pl. -en) prince

der Prolog' (-e) prologue

der Prophe'tengeist prophetic spirit

die Prophe'tin (-nen) prophetess prophe'tisch adj. prophetie

ber Prospect' (-e) prospect, outlook, view

Provence' (pr. promangg') [province of] Provence

provenza'lifth (pr. v = w) adj. Provençal

priifen tr. prove, test

priifent part. adv. with good judgment, coolly

die Prüfung (-en) trial, test;

der Bulvergang ("e) mine

der Punkt (-e) point; mark; item der Burbur purple

## 2

quälen tr. torment, torture, pain, tease

bie Quelle (-n) spring; fountain; source

quer adj. diagonal

R

ber **Rabe** (gen. -n, pl. -n) raven bie **Rabenmutter** (") unnatural mother

bie Rache vengeance, revenge ber Rachen (—) jaw

rächen (rächte or roch, gerächt or gerochen) tr. avenge, revenge

das Radgelübde (—) oath of vengeance

das Radiamert (-er) avenging sword

das Rad ("er) wheel

ragen intr. jut forth, project ragend part. adj. towering, im-

pressive, majestic

Rai'mond Raymond [a peasant of Domremy]

ber Rand ("er) edge, brink
Raoul (pr. ra=ul') prop. n. Raoul
raid adj. quick, swift, hasty

raidlodernd part. adj. quick to flame up, impetuous

rasen intr. rage, rave

rasend part. adj. raging, frantic

ber Rasende (decl. as adj.) madman, maniac

bie Rascube (decl. as adj.) mad woman, mad one

raftlos adj. restless; incessant
ber Rat (pl. Ratifoläge) advice,
counsel; plan, expedient; =
liberlegung deliberation; ich
weiß nicht Rat I do not know
what to advise, I am at my
wit's end

raten (a — ie — a) tr. counsel, advise

bas Rätfel (-) riddle, puzzle

ber **Ratsherr** (gen. -n, pl. -en) member of the city-council

ber Maub robbery; rape; prey,
booty

rauben tr. rob, plunder; take away, deprive of

der Räuber (-) robber

bie Ränberhand ("e) thieving hand ber Rauch smoke

das Rauchfaß ("fier) censer

rauh adj. rough; harsh, stern; rude, coarse

ber **Maum** ("e) room, space; place, quarter

ränmen tr. clear; leave, depart from

rauschen intr. rustle, murmur

die Rechenschaft reckoning, account

reducu intr. reckon, count

recht adj. right, proper, fitting; recht haben be right; adv. aright

bas Recht (-e) right, justice; privilege

bie Rechte (decl. as adj.) right (side); right hand

rechtschaffen adj. honest, upright, sincere

bie Mcbe (-n) speech; account; report; discourse; Mebe fiehen answer, give an account

reben intr. speak; talk

reblify adj. honest; blameless; just; adv. properly, well, with honor

ber Regenbogen (—) rainbow regie'ren tr. rule; direct, control bas Reh (-e) roe, deer

reich adj. rich, wealthy; copious, abundant

bas Reidy (-e) realm, kingdom; empire; domain

reichen tr. reach, extend; give ber Reichsapfel (") orb, mound

der Reichsfeind (-e) enemy to the

ber Neichsverräter (—) traitor to

der Reichsverweser (—) regent der Reichtum ("er) riches, wealth

reif adj. ripe, mature
reifcu intr. (f.) grow ripe, ripen,
mature

ber Reigen (-) dance; song; music

bie Reihe (-n) row, line; series; ber Reihe nach in succession, one after the other

Reim\$(pr. rangce)[city of] Rheims
rein adj. clean; pure; unalloyed
bie Reine (decl. as adj.) pure one,
 virgin, maid

reinigen tr. clean; clear, purify,

reinlich adj. cleanly, neat

reifen intr. (f. and h.) travel, go, journey

reißen (riß, geriffen)tr. tear, rend; split, cut; draw, drag; free, deliver

reißend part. adv. resistlessly reiten (ritt, geritten) intr. (f. and

h.) ride ber Reiz (-e) charm, allurement René (pr. reneh') prop. n. René retten tr. save, rescue

ber Retter (—) deliverer, rescuer,

bie Retterin (-nen) rescuer, savior

die Nettung (-en) rescue, escape die Nettungszeit (-en) hour of rescue

bie Reue repentance, remorse reuen imp. repent, regret

reuend part. adj. penitent

richten tr. direct, address; judge; turn; zu Grunde richten ruin

richtend part. adv. in judgment

der Richter (--) judge

 $\begin{array}{ll} \text{der $\Re iefengeift (-er)$ giant spirit} \\ \text{der $\Re ing (-e)$ ring; ringlet, curl} \\ \text{ringen } (\alpha-u) \ \textit{tr.} \ \text{wring, wrest;} \\ \end{array}$ 

intr. struggle, wrestle, contend
ringen(= ringeln) tr. ring, girdle,
curl

rings adv. in a circle, about, around, on all sides

ringsum' adv. round about, all around

ringsumher' adv. on every hand ber Riff (-e) tear, rent; breach ber Ritter (—) knight

der Ritterhandschuh (-e) glove of knight, gauntlet

ritterlift adj. knightly; chivalrous; gallant

bie Mittertat (-en) chivalrous deed ber Mit (-e) slit, rift, crevice, crack; flaw

die Robe (-n) robe

**Rochepierre** (pr. rohjchpierr') [count of] Rochepierre

der Rocken (---) distaff

der Roggen rye

roh adj. rough, harsh; rude, crude

die Rolle (-n) rôle, part rollen tr. roll

thier or. Ton

roman'tisch adj. romantic

die Rose (-n) rose, rosette

rosicht adj. rosy

das Rof (-fie) horse, steed; zu Rof on horseback

roftig adj. rusty

rud) (03 adj. reprobate, vicious, impious; heedless, reckless

ber Müden (—) back; im Müden Lassen leave behind; mit dem Müden schauen turn the back upon, leave behind; im Müden fassen take in the rear

bie Rüdfehr return

rüd'ichauen intr. look back

der Rüchstand arrears

rüfwärt3 adv. backwards

ber Muf (-e) call, shout, cry; sounding, blare; reputation; fame

rufen (ie-u) tr. call, cry; summon

bie Ruhe rest, repose; peace, equanimity

ruhen intr. rest; cease, be at an end

ruhig adj. quiet, peaceful; at
 rest, tranquil; fei ruhig never
 fear

ber Ruhm glory, renown; honor, reputation

rühmen tr. commend, praise, extol; reft. glory, boast

rühmend part. adv. boastfully; rühmend eitel vaingloriously

rühren tr. stir, move, touch; affect; beat; die Trommel rühren beat the drum

die Rührung (-en) emotion, agitation

ber Rumpf ("e) torso, trunk, body

rüften tr. arm, equip, prepare, make ready

die Rüftung (-en) armor, harness



ber Sanl (pl. Säle) room, hall bie Sant (-en) seed; crop; harvest; sowing, seed-time

ber Sabbat (-e) sabbath; ben Sabbat halten hold high revel die Sadje (-n) thing, affair, cause, matter

fagen tr. say, tell

Saint Denis (pr. hangdeni') [town of] St. Denis

Saintrailles (pr. hangtrahl'je) Xaintrailles [a French captain]

Salsburn (pr. as in English)
[earl of] Salisbury

fammein tr. gather, collect ber Sammet (Samt) (-e) velvet ber Sand sand

fauft adj. soft, gentle, mild bie Sauftmut gentleness, meekness

ber Sänger (-) singer, minstrel,

Santt indecl. adj. Holy, Saint,

ber Satan (-e) demon, devil;

ber Satansengel (-) angel of Satan, devil

devilish art

devilish art bie Säule (-n) pillar, column

ber Saum ("e) hem, border; garment; seam; fringe

fäumen intr. tarry, delay

faufen intr. whiz, whir; whistle die Saverne (pr. hawer'ne) [river]

schafen intr. w. dat. hurt, harm das Schaf (-e) sheep

der Schäfer (—) shepherd, swain die Schäferin (-nen) shepherdess die Schäfertrift (-en) sheep-range, pasture

ichaffen (schuf, geschaffen) tr. create, make

fchaffen tr. do, accomplish, make; get, procure

bie Schale (-n) bowl, dish; vessel; biblical vial

ichallen intr. (h. and f.) ring, resound, echo

ichallend part adj. ringing; ichals lendes Gelächter peals of laughter

idential intr. rule; idealten mit dispose of, deal with

bie Scham shame; modesty, shyness

schamen refl. be ashamed bie Schame shame, dishonor

finance tr. shame, disgrace; revile; violate

fchändlich adj. shameful, disgraceful; base

bie Schanze (-n) earthwork, intrenchment

bie Schar (-en) troop, host; band, multitude; flock; fleine Schar handful

idarf (comp. "er, superl. "ft) adj. sharp, keen

ber Schatten (—) shadow, shade ber Schatz ("e) treasure, treasury die Schau view, show ichandern intr. shudder

idaudernd part. adv. shudderingly, with horror

ichauen tr. and intr. look, gaze, behold, see, view; mit bem Rücken schauen turn the back upon, leave behind

idnucrhaft adj. horrible, awful ber Schauplat ("e) scene (of action); stage, theater

bie Effeibe (-n) border, separating line; sheath, scabbard

fdyciben (ie—ie) tr. separate, part; intr. (f.) depart, leave; die

ber **Edjein** (-e) shining; light, brightness; appearance, pretense; glare, glow

finem (ie — ie) intr. shine; appear, seem

bie Scheitel (-n) crown (of the head), head

fineitern intr. (j.) founder, fail, miscarry

finesten (i — a — o) tr. and intr. scold, blame, abuse; rebuke; call, dub

**injenten** tr. pour; give, present; bestow, grant

der Scherz (-e) jest; sport, play scherzen intr. joke, jest

iden adj. timid, shy; wary; iden werden plunge, rear, shy

idenden tr. scare, frighten; drive away, put to flight

bie Scheu(e) shyness, timidity, modesty

bie Scheune (-n) barn, garner, shed

schicken tr. send

bas **Schidial** (-e) fate, destiny; lot; event

der Schicksnechsel (—) shift of fortune

bie Schiffung (-en) dispensation, divine ordinance, decree

fcieğen (schoğ, geschossen) tr. and intr. shoot, fire

das Schießen firing, shooting

das Schiff (-e) ship; zu Schiffe bringen put on board

fchiffen intr. (f.) sail, ship; cross der Schild (-e) shield; protection der Schildtnappe (gen. -n, pl. -n) esquire

bie Schildwache (-n) sentinel, sentry, guard

ber **Shimmer** shimmer, sheen, luster; splendor, glory; semblance

idimmern intr. glisten, glitter ber Schimpf (-e) insult; indignity; ignominy, shame

formpflich adj. insulting; shameful

ber Schirm (-e) shield, shelter, protection

bie Schlacht (-en) battle schlachten tr. slaughter, butcher bas Schlachten butchery, massa-

das Schlachtfeld (-er) battle-field das Schlachtrof (-ffe) war-horse, steed, charger

ber Schlachtruf (-e) battle-cry ber Schlaf sleep, slumber, drowsiness

fchlasen (ä—ie—a) intr. sleep ber Schlas ("e) stroke, blow, (thunder-)clap strike, smite; defeat; beat, throb; inflict; slay; refl. fight a duel; aus der Art schlagen degenerate; ein Lager schlagen encamp; sich ins Mittel schlagen interpose, strike in

ichläugelub part. adj. winding, tortuous

fdledt adj. bad, low, base, common, disreputable; ordinary, humble

fchleichen (i—i) intr. (f.) creep, crawl, glide

fchlenbern tr. hurl

fchleunig adj. quick, rapid, swift, prompt

ber Schlich (-e) byway; artifice fchlichten tr. arrange, adjust, smooth

ichließen (ichloß, geschlossen) tr. shut, lock, close; conclude; clasp; refl. associate, join; ben Zug schließen bring up the rear schlimm adj. bad, untoward, evil die Schlinge (-n) noose, snare,

toil(s)

fdflingen (a — u) tr. wind, entwine; lock

das Schloß ("ffer) castle

der Schlummer slumber, doze

ber Shluß ("ffe) end, conclusion; resolution, resolve; decree; act

der Schlüffel (-) key

bie Schmach disgrace, dishonor, outrage

bie Schmachbedingung (-en) insulting proviso, shameful stipulation

immamvoll adj. disgraceful

ichmahen tr. revile, scorn, abuse, . ber Schrecken fright, horror, panic despise

idmeidlerisch adj. flattering

idmelsen (i - p - p; also weak) tr. and intr. melt

ichmelzend part. adj. melting, languishing

der Echmerz (gen. -es, pl. -en) ache, pain; affliction, sorrow; pity

idmeralos adj. painless

ichmieden tr. forge; fashion; in-

ber Schmud ornament, adornment; jewels, jewelry

fcmüden tr. adorn, grace; attire,

bas Schmudfästchen (-) jewelcasket

die Schneide (-n) edge; blade innell adj. quick, swift, agile; hastening

die Schnitterin (-nen) reaper ichnüren tr. lace, fasten, bind idon adv. already, by this time; before; so; even, indeed, surely ftion adj. pretty, beautiful, handsome, fair, great

idonen tr. and intr. (with gen.) spare

die Schönheit (-en) beauty die Schonung (-en) indulgence, forbearance, grace; pity, mercy

ichöpfen tr. draw, dip, take

ber Schönfer (-) creator der Schoß ("e) lap; bosom; womb

ichottisch adj. Scotch

die Schraufe (-n) bar, barrier; pl. lists (of a tournament)

idreden tr. frighten, terrify

Die Schreckensgöttin (-nen) goddess of terror

der Schreckensmond (-e) moon of terror

die Schreckensnähe dread presence die Schreckensstunde (-n) dread

idredlich adj. frightful, dreadful schreiben (ie - ie) tr. and intr. write, prescribe

fchreien (ie - i) intr. cry, scream,

ichreiten (schritt, geschritten) intr. (f.) step, go, walk, stride

ber Schritt (-e) step, pace fchüchtern adj. shy, timid

accuse of

die Schuld (-en) guilt, fault : crime; schuld geben impute to,

ichuldbeftectt part. adj. guiltstained

iduldig adj. guilty; due ber, die Schuldige (decl. as adj.) criminal

fchuldlos adj. innocent, guiltless ber Schutt rubbish, ruins; refuse fchütteln tr. shake

der Schuts protection

ber Schüte (gen. -n, pl. -n) marksman

ichüten tr. protect, defend ber Schüter (-) defender

schwach (comp. "er, superl. "ft) adj. weak, feeble

bie Schwäche (-n) weakness, frailty die Schwachheit (-en) weakness

der Schwächling (-e) weakling idmanten intr. totter, waver,

rock; fluctuate, vacillate

fdwarz (comp. "er, superl. "eft) - adj. black

fdwärzen tr. blacken, darken fdweben intr. hover, float

ber Schweif (-e) tail

fdweifen intr. (f.) stray, wander, roam

fdweigen (ie — ie) intr. be silent, keep silence; end, cease

das Schweigen silence

schweigend part. adv. in silence der Schweiß sweat

fdwer adj. heavy, difficult, hard, severe, troublous; sluggishly

das Schwere (decl. as adj.) fault, wrong

imwerlich adv. scarcely, hardly

finermitig adj. melancholy, pensive

das Schwert (-er) sword

der Schwertstreich (-e) swordstroke

bie Schwefter (-n) sister

die Schwesterbrust ("e) sister's breast

fd) westersidy adj. sisterly; adv. as a sister

schwindeln intr. be dizzy

finition for the first finite of the state of the first finite of the first finite of the state of the state

schwinden (a — u) intr. (f.) disappear

fdwingen (a — u) tr. and intr. swing, wave, oscillate; refl. soar, sweep

finwören (o and u — o) tr. and intr. swear, vow; take oath to

der Schwur ("e) oath

fechst num. adj. sixth

fechzehn num. sixteenth

Secland [province of] Zealand die Secle (-n) soul, mind, heart ber Segen(—) blessing; prosperity fegenreich adj. blessed, blissful die Segenstraft ("e) blessed power

bie Segenstraft ("e) blessed power ber Segenstrant ("e) beneficent drink, cordial

fegenvoll adj. beneficent

fegnen tr. bless

fehen (ie — a — e) tr. and intr. see; perceive; look; fieh! lo! behold!

sehend part. adj. open-eyed

das Seherauge (gen. -s, pl. -n) prophetic eye

bie Seherin (-nen) seer, prophet-

sehnen refl. long, long for bas Sehnen yearning

die Sehnsucht longing

jehr adv. very, much, greatly

die Seide (-n) silk

fein (ift, war, gewesen) intr. (f.)
be, exist; w. dat. ail, be wrong
with; mir war's I felt; it seemed
to me; aux. of tense have

fein poss. pron. and adj. his, its feinige (ber, die, das) poss. adj. his, its

feit prep. (dat.) since, for; conj. since

feitbem' adv. since, since then;
conj. since

bie Seite (-n) side; direction; auf die Seite to one side, aside felber indecl. intensive pron. myself etc.

felbit indecl. intensive pron. following modified word myself etc.; adv. preceding modified word even felig adj. blessed; felig preisen call blessed, count happy

bie Selige (decl. as adj.) Blessed (Virgin)

felten adj. rare, scarce; adv. seldom, rarely

ictiam adj. strange, odd, peculiar bie Seltjamteit oddity, strangeness

jenden (sendete or sandte, gesendet or gesandt) tr. send

fenten tr. sink, lower, bow

feten tr. set, put, place, stake; refl. sit down

in indecl. refl. and recip. pron. dat. and acc. sg. and pl. himself, herself, itself, themselves, yourself, yourselves; each other, one another

die Sichel (-n) sickle

fither adj.secure, safe, sure, certain
bie Sitherheit security, safety;
assurance

fidern tr. assure, guarantee; secure

fichtbar adj. visible

fiditharerweise adv. visibly, evidently

fie (ihrer) pers. pron. she, her, it, they, them

Sie (Ihrer) pers. pron. w. pl. verb you

fieben num. seven

fiebenfach adj. sevenfold

fiebent num. adj. seventh

ber Sieg (-e) victory

das Siegel (-) seal

fiegen intr. conquer, overcome fiegenb part. adj. victorious, triumphant ber Sieger (—) victor, conqueror ber Siegerblid (-e) triumphant glance

bie Siegesbente spoils of victory bie Siegesfrende(-n) joy of victory ber Siegesgott ("er) god of victory ber Siegeszuhm fame of victory bas Siegeszeichen (—) token of victory, victorious standard

fieggefrönt part. adj. crowned with victory

sieghaft adj. victorious

fiegreich adj. victorious

fiegverfündend part. adj. proclaiming victory

fieh interj. lo! behold!

das Silber silver

ber Silberstrom ("e) silver stream finten (a—u) intr. (s.) sink, fall; be lost

ber Sinn (-e) sense, mind, spirit; character; insight; intention

bas Sinubild (-er) symbol finubildlich adj. symbolical

finnen (a — o) tr. and intr. think, plan, intend

bas Sinnen meditation

finnend part. adj. lost in meditation

finnlog adj. senseless, mad finnverwirrend part. adj. confusing

Sire (pr. by p. xxxiv) Sire (title of address to majesty)

die Sire'ne (-n) siren

die Sitte (-n) custom; manners, morals

ber Siţ (-e) seat; place of abode şiţen (şaţ, gesessen) intr. sit; = şid) şeţen sit down ber Etlave (gen. -n, pl. -n) slave fo adv. and conj. so, thus, in that manner, therefore; indeed, really; such; as; yet; then fobald' conj. as soon as foe'ben adv. just, just now fogleith' adv. immediately, at

ber Sohn ("e) son
die Sohnespflicht (-en) filial duty
folang'(e) conj. as long as, while
folch dem. pron. and adj. such
der Sold pay, wages
der Soldat' (gen. -en, pl. -en) soldier

follen (foll, follte, gefollt) intr. and mod. aux. be obliged, shall, should, ought, be to, have to, be said to

ber Sommer (—) summer fondern (after neg.) conj. but bie Sonne (—n) sun fonnenhell adj. clear as day ber Sonnenfehein sunshine fonft adv. else, otherwise, elsewhere; moreover; formerly, once

Sorel' prop. n. Sorel
bie Sorge (-n) care; solicitude;
anxiety

forgen intr. care; provide; fear fpähen intr. spy, watch fpalten refl. open, be rent

**spannen** tr. stretch, strain; stimulate; rivet [one's gaze]

sparen tr. spare spät adj. late

ber Speer (-e) spear die Speise (-n) food

das Epiel (-e) game, play

fpielen tr. and intr. play; take place

das Spinngewebe (—) cobweb, spider's web

bie Spite (-n) point, head, van fpitfindig adj. quibbling, subtle, captious, nice

ber Sporn (gen. -(e)s, pl. Sporen) spur

fpornen tr. spur, urge forward ber Spott mockery, derision fpotten tr. and intr. mock bie Sprache (-n) speech, lan-

die **Sprache** (-n) speech, language, tongue

iprachlos adj. speechless, silent, dumb

fpredien (i — a — o) tr. and intr.
 speak, speak with, talk, say;
 sufrieden spredien soothe, pacify; ben Segen spredien pronounce the blessing

fprengen intr. (f.) dash, come at full gallop

fpringen (a — u) intr. (f. and h.) spring, jump, run

ber Sprößling (-e) scion, descendant

fprühen tr. scatter, dart, shoot forth

îpülen tr. wash (as of waves); rinse, cleanse

fpüren tr. trace, track; discover, detect

der Stab ("e) staff

der Stachel (gen. -3, pl. -n) sting; thorn

bas Stadhelwort (-e) taunt, gibe die Stadt ("e) city, town ber Stahl ("e) steel; sword

stahlbededt part. adj. steel-clad

itählern adj. steel

ber Stall ("e) stable

der Stamm ("e) trunk, stem, stalk: stock, family, race

stammen intr. (f.) be descended from

ber Stammherr (gen. -n, pl. -en) forbear, progenitor

stampsen tr. and intr. stamp; summon forth [by merely stamping the foot]

ber Stand ("e) stand; state, condition; rank, class, station

stand'halten (ä - ie - a) intr. stand firm

ber Stapel (-) staple; emporium, market : ben Stavel halten müffen come under the right of staple; ben Stapel halten be exposed to view

ftart (comp. "er, superl. "ft) adj. strong, robust; thick, luxuriant bie Stärfe strength

itarr adj. stiff; motionless; stupid; astounded

itatt prep. (gen.) instead of die Statt place, stead

bie Stätte (-n) place, spot ber Staub dust; ashes; ruins

itaunen intr. be astonished, wonder at

das Staunen amazement

iteden tr. stick; put, place ftehen (ftand, geftanden) intr. (f. and h.) stand; be, fare; rest;

stop, halt: fteben bleiben stand. stop

stehenden Juges adv. instantly itehlen (ie - a - o) tr. steal; refl. steal off

steigen (ie - ie) intr. (f.) mount, ascend, climb, rise; = nieber= fteigen descend, step down; land, disembark : = jich bäumen rear, prance

ber Stein (-e) stone : = Ebelftein precious stone, jewel

iteinern adi. stone

itellen tr. place, put; draw up, present; refl. present one's self, enter; take one's place; expose one's self

sterben (i -a - o) intr. (i.) die iterblich adj. mortal

der Stern (-e) star

ftets adv. continually, always, ever

der Steuermann (-leute) helmsman, pilot

îtiften tr. institute, establish; effect, make

ber Stifter (-) founder

itill adj. still, quiet, silent, peaceful; secret; im Stillen secretly, privately

ftille interj. be quiet!

die Stille silence, hush

ftillgehordend part.adv. passively, in quiet submission

das Stillichweigen stillness, silence

stillschweigend part. adj. silent itill'ftehen (ftand, geftanden) intr. stand still, pause, rest

die Stimme (-n) voice, vote, verdict, assent

die Stimmung (-en) mood, humor die Stirn(e) (-en) front, forehead, brow; countenance; freche Stirne brazen front

stolz adj. proud, haughty der Stolz pride

ftolzie'ren intr. (f. and h.) strut, flaunt

ftoren tr. trouble, disturb, hinder ftogen (ö—ie—o) tr. thrust, push; intr. (f.) join (forces with)

ftrafbar adj. guilty

bie Strafe (-n) punishment, penalty

strafen tr. punish; Lügen strasen give the lie, call liar

bas Strafen punishment; vengeance

ber **Strahí** (gen. -es, pl. -en) beam, ray, flash; lightning; thunderboit

**itrahlen** tr. and intr. beam, radiate, glisten

bie Straße (-n) street, road; route ftraucheln intr. (f. and h.) stumble, trip

ftreben intr. strive, endeavor bas Streben endeavor, struggle, effort; ambition

ftreffen tr. stretch, extend; zu Boden ftreffen lay low; die Baffen ftreffen throw down one's arms, surrender

ber Streid, (-e) stroke; blow ftreifen intr. (f. and h.) wander; graze; touch in passing

ber Streit (-e) combat, conflict; quarrel, dispute; battle

ftreiten (ftritt, geftritten) intr.
fight; quarrel; reft. contend,
dispute

ber Streiter (--) warrior; cham-

itreng adj. stern, severe, exact

die Strenge austerity, rigor

streuen tr. strew, scatter

das Stroh straw

ber Strom ("e) stream, river; current

strömen intr. (s. and h.) stream, flow

das Stück (-e) piece

die Stufe (-n) step

der Stuhl ("e) chair; throne

frumm adj. silent, dumb; frumme Bersonen mute characters, walking figures

die Stunde (-n) hour, time

ftündlich adj. hourly

ber Sturm ("e) storm, assault; Sturm laufen make an assault

fturmbewegt part. adj. stormtossed, tempestuous

ftürmen intr. storm, plunge, rush fturmfest adj. storm-proof, secure against all storms, sheltered, fast, firm

der Sturmwind (-e) tempest, whirlwind

ftürzen tr. hurl, overthrow; intr. (f.) fall, tumble, rush

stützen tr. prop, support, lean

stygisch adj. Stygian

futher tr. and intr. seek, search, look for

die Sünde (-n) sin

ber Sünder (---) sinner

fündig adj. sinful

ber Sündige (decl. as adj.) criminal, sinner

fiiß adj. sweet

bie Szene (-n) scene; scenery; stage; bei offener Szene when the stage is set T

ber Tabel fault, blame, censure, reproof

die Tafelrunde Round Table

ber Tag (-e) day; life; zu Tage treten appear

tagen intr. dawn; es tagt light breaks in, there comes a revelation

bie Tagercise (-n) day's journey ber Tagesanbruch break of day,

bas Tai ("er) valley, dale
Taibot Talbot [an English general]
ber Tanz ("e) dance

tapfer adj. brave, hardy, daring,

der Tapfere (decl. as adj.) hero

die Tapferfeit bravery die Tat (-en) deed, act

tatenlos adj. inactive

der Tan dew

das Tau (-e) rope, cable

die Taube (-n) dove

tauchen tr. dip, thrust, plunge

taugen intr. be fit for

ber **Taumel** giddiness, intoxication, frenzy, passion

ber Taumelwahn mad delusion, frenzy

täufden tr. deceive, disappoint täufdend part. adj. illusory, delusive

taufend num. thousand

ber, (bas) **Teil** (-e) part, share, division; side, party

teilen tr. divide, share; fit in etwas teilen go shares in something, apportion among them die Teilnahme sympathy

der Tempel (-) temple

desecrator (---) temple-

tener adj. dear, costly, precious; tener gett time of scarcity, hard times

ber Teufel (-) devil

die Tenfelsdirne (-n) imp of the devil, devil's lass

Thibaut (pr. tihbo') Thibaut [father of Johanna]

der Thron (-e) throne

thronen intr. be enthroned, rule, reign

die Throneshöhe exalted station; hoch bis zur Throneshöhe high even as a throne

der Thronhimmel (-) canopy

tief adj. deep, profound

die Tiefe (-n) depth

tiefgepflanzt part. adj. deeply implanted

das Tier (-e) animal, beast

ber Tiger (-) tiger

das Tigerfell (-e) tiger-skin

ber Tigerwolf ("e) rapacious wolf tilgen tr. destroy, blot out, efface

tilgen tr. destroy, blot out, efface toben intr. rage

die Tochter (") daughter

ber Tob (pl. Tobesfälle) death; wir find des Todes we are dead men; auf den Tod to death, mortally

ber Todesgott ("er) god of death das Todesopfer (--) victim, sacrifice

ber Todesstreid (-e) mortal blow tödsich adj. deadly, fatal; adv. mortally toll adj. mad

der Ton ("c) tone, sound, note

tönen intr. sound, peal

tot adj. dead

töten tr. kill, slay

der Tor (gen. -en, pl. -en) fool

das Tor (-c) gate, portal

Tonl (pr. tuhl) [town of] Toul

das Traditen aspiration, aim,

pursuit

traceu ("c = u = a) tr. bear carry

tragen (a — u — a) tr. bear, carry, wear; hold, have; endure bie Trägerin (-nen) bearer

die Tragö'die (-n) tragedy die Träne (n) tear

tränentanend part. adj. dissolving in tears

tränenvoll adj. lachrymose; dolor-

ber Tranf ("e) drink, potion tranen intr. w. dat. trust bie Traner grief, mourning traneru intr. grieve, mourn transid adj. cozy, intimate, familiar, fond

ber Traum ("e) dream, vision; reverie

fräumen tr. and intr. dream, muse; mir hat geträumt I have dreamed

traurig adj. sad, melancholy
treffen (trifft, traf, getroffen) tr.
 and intr. hit, strike; meet, find;
hurt; affect; make

bas Treffen (—) attack; battle
treffin adj. excellent, good
treiben (ie — ie) tr. drive, urge,
impel, pursue; carry

das Treiben conduct

trennen tr. separate, part; dissolve

treten (tritt, trat, getreten) intr.
(s. and s.) tread, walk, go, come; tr. tread, trample
tren adj. true, faithful
die Trene faith, constancy, fidelity
trenson adj. faithless
trenverschwiegen part. adj. faith-

ful in hiding; loyal
bie **Trift** (-en) pasture
triuten (a — u) tr. and intr. drink

ber Tritt (-e) tread; step ber Triumph' triumph

das Trinmph'gepränge (—) triumphal display

die Trommel (-n) drum die Trompe'te (-n) trumpet, bugle der Tropfe(n) (gen.-ns, pl.-n) drop tröften tr. comfort, console

troftlos adj. inconsolable, disconsolate

der Trop defiance tröpig adj. defiant

der Tronbadour (pr. trubaduhr')

(-\(\hat{s}\)) minstrel, troubadour trügen (0 - 0) tr. deceive, betray trüglich adj. deceptive, beguiling die Trümmer pl. fragments, ruins trunfen adj. drunken; frenzied die Truppe (-n) troop, band

die Tücke (-n) guile, knavery

die Tugend (-en) virtue tugendlich adj. virtuous

tummcin tr. keep in motion; manage; turn, wheel

tun (tat, getan) tr. do, make, take, put

die Tür(e) (-en) door

der Turm ("e) tower

bie Turmwand ("e) tower-wall

die Tyrannei' (-en) tyranny

das **übel** evil

iiben tr. exercise; practice, employ, train; do

iiber prep. (dat. and acc.), adv., sep. and insep. pref. over, above, by; across, beyond; on account of; concerning, on

überdrüffig adj. tired, weary, disgusted

überei'lend part. adj. precipitate, over-hasty

die Überei'lung over-haste, rashness

iberein'-ftimmen intr. agree ber Überfall ("e) sudden attack, surprise

überfal'len (überfällt, lüberfiel, überfallen) tr. attack suddenly, surprise

überflüffig adj. superfluous die Übergabe surrender

**überge'ben** (i - a - e) tr. give over, surrender

iiber-gehen (ging, gegangen) intr.
(f.) surrender; pass over;
change

überlassen (überläßt, überließ, überlassen) tr. w. dat. leave, abandon, deliver, give up to

überle'gen tr. ponder, consider überlie'fern tr. deliver over, surrender

der Übermut haughtiness, insolence

überra'gen tr. overtower, overlook

überra'schen tr. surprise überrei'chen tr. hand over, give überschlagen (ä — u — a) reft. fall back, rear

überschreiten (überschritt, überschritten) tr. overstep, cross; exceed

iiberichweng'lich adj. exuberant, excessive

überströ'men tr. overflow

iiberwallend part. adj. gushing over, overflowing

überwin'den (a — u) tr. overcome der Überwin'der (—) conqueror übrig adj. left, remaining, over;

spared, alive; other übrig-bleiben (ie — ie) intr. (s.) be

left, remain behind
un prep. (acc.), adv., sep. and
insep. pref. about, around;
near; concerning; at; by; in

near; concerning; at; by; in order to; for; after; um... willen for the sake of; um... her around, round about

umar'men tr. embrace

umfan'gen (ä — i — a) tr. embrace; surround

umfassen (umfaßte, umfaßt) tr. clasp, embrace

umge'ben (i - a - e) tr. surround, inclose

umglän'zen tr. envelop in glory, illumine

nmgrü'nen tr. entwine with green nmgür'ten tr. gird about

umher' adv. and sep. pref. about,

umher'-schauen intr. look about umher'-schen (ie — a — e) intr. look about

umhül'len tr. wrap around, veil, shroud

um'fefren tr. turn around, overturn, overthrow; intr. (j.) turn back

um'tommen (fam, getommen) intr. (f.) die, perish

umleuch'ten tr. illumine umrin'gen tr. surround

umrun'gen part. adj. surrounded um'fdanen refl. look about

umschlie'sen (umschloß, umschloße sen) tr. embrace

umifilin'gen (a — u) tr. wrap in close embrace

umidwär'men tr. buzz around umipuit adv. in vain; without cause, without purpose

umspan'nen tr. encompass

umstehend part. adj. standing about

ber Umstehende (decl. as adj.) by• stander

umstrah'len tr. surround with radiance, illumine

umstri'den tr. insnare

umtö'nen tr. echo round

um'milgentr. whirl around, reverse um'mandein tr. change about, transform, convert, reverse

um'wenden (wendete or wandte, gewendet or gewandt) tr. and reft. turn (about)

um'winden (a — u) tr. wind about
umzin'gein tr. encircle, surround,
hem in

Words compounded with un-regularly have chief stress upon this member; but in adjectives and adverbs there is a considerable tendency to shift the stress to the second member. In time German will probably yield entirely to this tendency, just as English did long ago. — Hempl. Schiller in the Jungfrau, so far as can be determined from the meter, always gives the chief accent to nn: when compounded with an adjective without suffix, and always with the suffix = 5 ar except in nn: nennbar, but never with the suffixes = ig, = ift, = lith. But the meter is not generally decisive as to the accent of the four-syllable compounds. Nowhere in the play is the meter decisive as to the accent of nn: compounded with a participle.

unabsch'bar adj. immeasurable, farther than eye can reach

unausbleib!lid, adj. infallible, inevitable

unbegleitet part. adj. unaccompanied

unbegreif'lich adj. incomprehensible

unbeschifft part. adj. unsailed unbeweg'lich adj. immovable

unbeweint part. adj. unmourned unbezwing'lich adj. unconquerable unbezwun'gen part. adj. unvan-

quished; invincible, impreg-

und conj. and

undanfbar adj. ungrateful

unehrerbietig adj. disrespectful, irreverent

unend'lich adj. endless

die Unend'lichfeit infinity

unentflieh'bar adj. unavoidable

bie Unerbitt'lichteit relentlessness unermeß'lich adj. immeasurable, unnumbered

unerreith'bar adj. unattainable unfreiwillig adj. involuntary; reluctant.

unfruchtbar adj. fruitless; barren

ungeehrt' part. adj. unhonored ungeheu'er adj. monstrous; mysterious

ungchofft' part. adj. unhoped-for
ungcfränft' part. adj. unharmed;
in peace

ungerecht adj. unjust

ber (das) Ungestüm violence, vehemence

ungewiß adj. uncertain
das Ungewitter (—) thunderstorm
das Unglüd (pl. Unglüdsfälle)
misfortune; adversity

unglüdlid adj. unfortunate, unlucky, wretched

unglüdfelig adj. unhappy, miserable, calamitous

unfriegeriff adj. unwarlike, unfit for war

unfundig adj. ignorant unföfth'bar adj. unquenchable unfuftig adj. disinclined; sad; angry; disgruntled

unmög'lid adj. impossible ber linmut dejection; vexation unnatürlid adj. unnatural unucun'bar adj. inexpressible unnötiq adj. unnecessary

unnit adj. useless, vain
unrecht adj. unjust, wrong
bas Unrecht injustice; crime

unrühmlich adj. inglorious die Unichuld innocence

unichuldig adj. innocent

uniclig adj. baleful, fatal, sinister, ominous

unfer poss. adj. and pron. our, ours bie Unfern (decl. as adj.) our party, our adherents unfichtbar adj. invisible ber Unfinn folly, madness, un-

unstinnig adj. foolish, mad unstrige (ber, die, das) poss. adj. our. ours

bie Unfrigen decl. as adj. our troops

unfterb'lith adj. deathless, undying

unten adv. below, beneath

unter comp. adj. lower, inferior; superl. unterst lowest, last

unter prep. (dat. and acc.), adv.,
 sep. and insep. pref. under;
 among, between; of; in; by;
 during; to

unterbre'den (i — a — o) tr. interrupt

unterdes' adv. meanwhile, in the meantime

unterdesssen see unterdes unterdrüssen tr. oppress

ber Untergang ("e) ruin, destruction

un'ter-gehen (ging, gegangen) intr. (s.) perish, die out

bie Unterhand'lung (-en) negotiation

unterlie'gen (a — e) intr. (j.) succumb, be defeated

die Unterneh/mung (-en) undertaking

unterschei'den (ie - ie) tr. distinguish

unterfinitenb part. adj. setting, waning, declining

unterwer'fen (i — a — o) tr. subdue; refl. submit

unterwin'den (a — u) refl. w. gen. undertake, take upon one

untrüg'lich adj. infallible unübermind'lich adj. invincible unverles'lich adi. inviolable unveritändlich adj. unintelligible unpertei'digt part. adj. defenseless unverträglich adj. quarrelsome; adv. churlishly, in a contentious spirit unwidersteh'lich adj. irresistible unwirdig adj. unworthy ungertrenn'lich adj. indivisible üppig adi. luxurious uralt adj. ancient das Ilrteil (-e) judgment, opinion Htredit [province of; city of] Utrecht.

## B

**Balviš** (pr. walloah') prop. n. Valois

ber Bajall' (pr. wa-) (gen. -en, pl. -en) vassal

ber Bater (") father; pl. forefathers, ancestors

das Baterhaus ("er) father's house das Baterland fatherland, native country

väterlich adj. paternal, ancestral vaterloß adj. fatherless, orphaned Baucouleurs (pr. vohkoolurr') [town of] Vaucouleurs

ver= insep. pref. out, away, to an end; amiss

verah'ichenen tr. detest, loathe verach'ten tr. abhor, detest verächt'sich adj. contemptible die Berach'tung disdain der Berband' ("e) bandage verban'nen tr. banish, outlaw bie Berban'nung banishment, exile verber'gen (i - a - o) tr. hide, conceal; contain; cover verbie'ten (o - o) tr. forbid

bie Berbin'bung (-en) alliance,

verbien'den tr. blind, delude verbrämt' part. adj. bordered, trimmed

das Berbre'den (—) crime verbrei'ten tr. disseminate, spread verbün'den tr. associate, unite; refl. ally one's self

verbür'gen tr. pledge; refl. vouch for

ber Berbacht' suspicion
verbam'men tr. condemn, denounce

bie Berbamm'ni3 damnation verbammt' part. adj. accursed, damned

verban'fen tr. be indebted, owe verber'ben (i — a — o) tr. destroy; intr. (f.) perish

bas Berber'ben ruin, destruction verberb'lith adj. destructive, deadly

verbie'nen tr. deserve bas Berbieust' (-e) desert, merit verbop'pein tr. double; quicken verbriest'(ist) adj. vexatious, sullen, morose, crabbed

vere'bein tr. ennoble, improve vereh'ren tr. revere, honor; present, bestow

verehr'sich adj. venerable verei'nen tr. unite verei'nigen tr. join, unite versin'den tr. curse versin'den tr. adj. accursed verfol'gen tr. pursue
die Berfol'gung (-en) pursuit
verfüh'ren tr. seduce, tempt
vergan'gen part. adj. gone
das Bergan'gene (decl. as adj.) past
verge'ben (i — a — e) tr. forgive
verge'bens adv. in vain
vergel'sen (vergist, vergaß, vergessen) tr. and intr. forget
vergie'ßen (vergoß, vergossen) tr.

vergif'ten tr. poison

ber Bergleich' (-e) comparison, parallel; arrangement, terms

verglei'chen (i — i) tr. compare das Vergnü'gen (—) pleasure

vergön'nen tr. permit

vergoj'jen part. adj. outpoured, spilled

vergü'ten tr. requite, make amends for

verhän'gen tr. proclaim, decree das Berhäng'nis (-fie) decree; fate; fatality

verhäng'nisvoll adj. fateful, momentous

verhär'ten tr. harden verhafit' part. adj. hated, odious die Berhee'rung (-en) ravage, havoc

verheh'len tr. hide, conceal verhei'ğen (ie— ei) tr. promise, vouchsafe

verherr'liden tr. glorify verhin'dern tr. hinder, prevent verhöh'nen tr. deride verhül'len tr. veil, cover, wrap verja'gen tr. turn away, drive off verjährt' part. adj. old, antiquated verjün'gen tr. rejuvenate, renew verfau'fen tr. sell

verfen'nen (verfannte, verfannt)
tr. mistake, misjudge

verflä'ren tr. glorify, transfigure verför'pern tr. embody

verfün'den tr. announce, proclaim verfün'digen tr. make known, manifest

verlan'gen tr. desire, ask for, de-

bas Berlan'gen longing, desire verlaf'ien (verläßt, verließ, verlaßien) tr. leave, abandon, forsake; refl. rely, depend

verlei'hen (ie-ie) tr. lend, give, grant

verlet'gen tr. hurt, wound; offend
bie Berlet'gung (-en) offense, outrage; injury, wound

verleug'nen tr. deny, disown bie Berleum'dung (-en) calumny

verlie'ren (o — o) tr. lose

verlo'ben tr. affiance, betroth, plight

verlo'ren part. adj. lost; verloren gehen be lost

ber Berlo'rene (decl. as adj.) lost soul, abandoned person

das Berlo'rene (decl. as adj.) lost ground, lost advantage

der Berlust' (-e) loss

verlu'ftig adj. deprived; erflärte bid verluftig decreed that you have forfeited

vermäh'len tr. marry, give in marriage

Bermanton (pr. wermangtong')
[town of] Vermanton
vermeh'ren tr. increase

vermen'gen tr. confound, confuse,

vermi'shen tr. mingle, blend die Bermi'shung (-en) alloy; intermixture; alliance

vermis'sen (vermißte, vermißt) tr. miss

vermö'gen (vermag, vermochte, vermocht) tr. be able to do; offer, afford

verneh'men (vernimmt, vernahm, vernahmen) tr. perceive, hear; fich vernehmen laffen intimate, speak

vernichten tr. annihilate die Bernunft reason

verpfäu'den tr. pawn, pledge;

verpflichten tr. bind, oblige; refl. pledge

ber Berrat' (-e) treason, treachery verra'ten (ä—ie—a) tr. betray; show, manifest

ber Berrä'ter (—) traitor bie Berrä'terin (—nen) traitress versa'gen tr. deny, refuse versam'mesn tr. assemble; gather verschämt' part. adj. ashamed, bashful

verschen 'ken tr. give away verschlie' sen (verschloß, verschloßen) tr. shut, close; contain; eut off; lock

verschlin'gen (a — u) tr. devour, absorb, obliterate

verschlossien part. adj. reserved, closed

verichmä'hen tr. disdain, scorn vericho'nen tr. spare verichul'den tr. commit, be guilty of verschwe'ben intr. (s.) float off; die away

verschwei'gen (ie — ie) tr. conceal, hide

verid)wen'ben tr. waste, dissipate
verid)wie'gen part. adj. silent,
discreet

verschwin'den (a — u) intr. (5.) disappear, vanish

versen'fen tr. sink

verset'zen tr. answer, reply

versie'geln tr. seal, ratify

versin' fen (a - u) intr. (s.) sink, vanish; fall, lapse

versöh'nen tr. reconcile, appease; reft. be reconciled

die Bersöh'nung (-en) reconcilia-

versor'gen tr. provide for; settle versver'ren tr. bar, obstruct

verspre'den (i — a — o) tr. promise

verstän'dig adj. intelligent, prudent, sensible

verstär'fen tr. strengthen

verste'hen (verstand, verstanden)
tr. understand

verstellt' part. adj. feigned, simulated

verstört' part. adj. disturbed

versto'sen (ö—ie—o) tr. push away; expel, reject

versto'sen part. adj. outcast

verstri'den tr. insnare, beguile

verstum'men intr. (s.) become mute, grow dumb

ber Bersuch' (-e) attempt, trial versu'chen tr. attempt, try; tempt versu'schen tr. exchange

pertei'digen tr. defend

ber Bertei'biger (—) defender vertil'gen tr. efface, blot out

ber Bertrag' ("e) compact, agreement, treaty

vertra'gen (ä—u—a) tr. suffer,
abide; intr. and refl. agree, be
reconciled

vertrau'en intr. and tr. trust, confide in, intrust to

das Bertrau'en confidence, reli-

vertrau'end part. adj. trustful, confident

vertrau'lich adj. intimate

vertraut' part. adj. familiar;
trusted

vertrö'ften tr. put off (with promises)

verwah'ren tr. guard, keep verwahrt' part. adj. proof (against) verwah'deln tr. change, trans-

form; reft. be changed, shift

verwe'hen tr. blow away

verwei'gern tr. refuse

verwei'len intr. tarry, sojourn, dwell

verwer'fen (i — a — o) tr. reject, refuse

verwe'jen tr. administer

verwi'den part. adj. past, bygone

verwir'ren tr. confuse, bewilder bie Berwir'rung (-en) perplexity, confusion, disorder

verwor'fen part. adj. depraved bie Berwor'fene (decl. as adj.) reprobate, wretch

verwor'ren part. adj. disconcerted, confused

verwun'den tr. wound

verwun'deru tr. astonish, surprise, amaze

verwü'sten tr. ravage, lay waste, devastate

verza'gen intr. lose courage, despair

verzei'hen (ie -- ie) tr. pardon, forgive

verzwei'feln intr. despair

die Berzweif'lung desperation

verzweif'lungsvoll adj. despairing; adv. in despair

der Better (gen. –3, pl. –n) cousin, relative

viel (comp. mehr, superl. meift) adj. much, many, a great deal

vielgetren adj. very loyal vielleicht' adv. perhaps

nier num. four

vierzehnt num. adj. fourteenth

das Bijier' (pr. v = w) (-e) visor der Bogel (") bird, fowl

bas **Bolf** ("er) people, common people; nation; troops

das Bölferfest (-e) popular festival, national celebration

voll adj., adv., sep. and insep. pref. full, whole, complete

vollbrin'gen (vollbrachte, vollsbracht) tr. perform, accomplish

voll'drängen tr. pack full, throng, erowd

vollen'den tr. conclude, end, finish, perfect, mature, accomplish

vollfom'men adj. perfect

vollzie'hen (vollzog, vollzogen) tr. fulfill, perfect

with; because of; concerning

vor prep. (dat. and acc.), adv., and
sep. pref. before; from; because
of, of; for; with; ago; beyond

voran' adv. and sep. pref. before,

voran'-gehen (ging, gegangen) intr.
(f.) precede

voraus' adv. before, in advance, ahead

ber Borbehalt (-e) proviso, reservation

vorbei' adv. by, over, past

vorder adj. fore, front

vor'dringen (a — u) intr. (f.) push ahead, advance

vorhan'ben adj. at hand, ready, present

ber Borhana ("e) curtain

vorhin' adv. before, a little while ago, previously

vorig adj. former, preceding

vorlich' see fürlieb

vorn adv. before, in the fore part,
in front; von vorne from the
beginning

vor'schreiben (ie-ie) tr. dictate, prescribe

vor'fehen (ie — a — e) refl. be on one's guard, take care

bie Borficht foresight, prudence vor'sprengen intr. (s.) gallop on ahead

ber Borteil (-e) advantage

vor'tragen (ä—u—a) tr. carry before

vor'treten (tritt, trat, getreten)
intr. (§.) step before, stand forth
vorü'ber adv. and sep. pref. by,

past, over

vorü'ber-führen tr. lead past

vorü'ber-gehen (ging, gegangen)
intr. (f.) pass away, vanish;
pass by

vorii'ber=gleiten (glitt, geglitten)
intr. (f.) glide past, slip by

vorü'ber-fommen (fam, gefommen)
intr. (j.) pass before, come
across

vorwärts adv. forward

## W

bie Bache (-n) guard, watch, sentry

das **Wachs** (-e) wax

wadhen  $(\ddot{a} - u - a)$  intr. (f.) grow; increase

das Wachstum growth

wader adj. stout, brave, gallant; honest, worthy

bie Waffe (-n) weapon; pl. arms ber Waffenbruder (") brother in arms, comrade

ber Waffenfreund (-e) companion in arms

das Waffengetöse (Waffengetös) elash of arms

die Waffenrüftung (-en) armor die Waffenstille truce

waffnen tr. arm

wagen tr. venture, risk; dare

ber **Wagen** (—) carriage, wagon wägen (o—o; also weak) weigh, ponder

die Wahl (-en) choice, selection wählen tr. choose

ber Wahn illusion, delusion

ber **Wahnfinn** madness, insanity wahnfinnig adj. deranged, demented, distracted

wahr adj. true, genuine, real; nicht wahr is it not so? don't you think so? wasn't I, etc.

während prep. (gen.) during, for; conj. while, whereas; während bag while

die Wahrheit (-en) truth

wahr'nehmen (nimmt, nahm, genommen) tr. notice, perceive

der Wald ("er) forest, wood

ber Wall ("e) wall, rampart
wallen intr. ([.]) wander, go on a
pilgrimage, make pilgrimage;
([h.]) undulate, surge, press onward

wallend part. adv. in waves, in swarms

Wallis prop. n. Wales

der Walli'fer (—) Welshman

wasten intr. manage, rule, reign wastenb part. adj. prevalent, all-prevailing

wälzen tr. and reft. roll, coil, wheel

wandeln intr. (f. and h.) walk, wander

der Wanderer (—) wanderer, traveler, wayfarer

die Wange (-n) cheek

wanten intr. (f. and h.) waver, totter

wann interrog. adv. when

wannen adv. whence; von wannen from whence, wherefrom

bas **Wappen** (—) coat of arms, escutcheon

ber Wappenrod ("e) herald's coat, tabard

warm (comp. "er, superl. "ft) adj. warm, ardent

warnen tr. warn

die Warnung (-en) warning

ber Warnungstraum ("e) warning dream

bie Warte (-n) watch-tower,

warten intr. wait; attend to, tend; await, expect

wartend part. adj. expectant, ready

ber **Wartturm** ("e) watch-tower, turret

warum' interrog. adv. why, wherefore

was interroy. pron. what; = wie how; = warum why; indef. rel. pron. which, that which, what, those who; = etwas some, something

das Wasser (—) water

mässern tr. water

der Wechiel (-) change

wedneln tr. and intr. change, exchange

weden tr. wake

weder conj. neither; weder...
noth neither...nor; weder
... weder neither...nor

weg adv. and sep. pref. away, off; interj. away (with)!

ber **Weg** (-e) way, road; path weg'bleiben (ie — ie) intr. (j.) stay away

wegen prep. (gen.) sometimes postpositive on account of, as regards; von wegen for

weg'geben (i — a — e) tr. give away weg'loden tr. entice away, lure weg'reißen (riß, geriffen) tr. tear

away, snatch from

weg'tilgentr. efface, erase, blotout weg'tragen (ä - u - a) tr. bear away, carry off

weg'werfen (i - a - v) tr. throw away

weg'zichen (zog, gezogen) intr. (j.) march away, depart

das Weh (-e) woe, ache, pang, grief, agony

wehen intr. blow, wave

bie Wehmut sadness, melancholy bie Wehmutsträne (-n) tear of sorrow

bie Wehr (-en) defense; weapon; fich zur Wehr setzen stand on one's guard; resist

wehren intr. w. dat. restrain, prevent, oppose, arrest; refl. w. gen. defend

wehrtos adj. unarmed, defenseless das Weib (-cr) wife; woman bie Weiberliebe love of women;

woman's love

weiblid adj. feminine, womanly; womanish, effeminate; female; adv. as a woman, like women

bas **Weiblidge** (decl. as adj.) woman's matter, woman's business weiá) adj. soft, tender, pliant, yielding

weithen (i — i) intr. (i.) yield, give way, retreat

ber Weichling (-e) weakling weiben tr. pasture, feed, tend weigern tr. and refl. refuse, decline, deny

weihen tr. consecrate, dedicate, devote

weil conj. since, because

bie Weise (space of) time, while weinen intr. cry, weep, shed tears weise andj. wise, knowing, prudent, sage

bie Beije (-n) manner, way, method, mode, wise

weisen (ie - ie) intr. point

weiß adj. white; adv. in white bie Weissaung (-en) prophecy,

prediction

weit adj. far, remote; wide, broad; great

bie Weite (-n) distance, extent, expanse

weiter adj. farther, further

weitgefaltet part. adj. with broad folds, ample

weld interrog and rel pron and adj. who, which, what, what a, that; = etwas some, any; weld . . . auch however

bie Welle (-n) wave; undulation; surge

bie Welt (-en) world; alle Welt everybody

bas Weltgebände (--) worldstructure; world, cosmos, universe

destiny, world-stirring event

weltlich adj. worldly, mundane; temporal, secular

ber Weltruhm world-wide renown, temporal fame

wenden (wendete or wandte, gewendet or gewandt) tr. and intr. turn, turn around; turn away, avert; devote, apply (to); change

wenig adj. little, few

wenn adv. when; conj. if, when, whenever; wenn auch even if, though; wenn nicht unless

wer interrog. pron. who; indef. rel. pron. whoever, he who

werben (i - a - o) tr. seek, engage; intr. w. um woo, sue

worden (wird, ward or wurde, geworden) intr. (f.) become, grow; be; happen; get; turn out to be; mir wird I feel; wie wird mir what ails me?

werfen (i — a — v) tr. throw, cast das Werf (-e) work, fortification das Werfzeng (-e) implement,

tool, instrument

wert adj. worth; deserving, worthy; esteemed, dear

der Wert (-e) worth, value

bas Wefen (—) being, existence; creature; nature; affairs, régime; behavior, manner

weshalb' adv. why

Westfries'land [province of] West Friesland, Friesland

wider prep. (acc.), adv., and insep. pref. against, contrary to

widerle'gen tr. refute, disprove widerspensing adj. refractory, obstinate, perverse

der Widerspruch ("e) opposition;

der Widerstand resistance, opposition; Widerstand tun make resistance

widerste'hen (widerstand, widerstand, intr. w. dat. withstand, oppose

das Widerstre'ben opposition, reluctance wie adv. how; conj. as, like, when; wie auch however, whatever, however much

wicher adv., sep. and insep. pref. again, anew

wie'ber=finden (a—u) tr. find again; refl. find one another again, be restored; come to one's self

wic'der=geben (i — a — e) tr. give back, return

wiederho'len tr. repeat

wiederholt' part. adj. repeated; adv. over and over

die Wiederfehr return

wie'der=tehren intr. (j.) return (home)

die Wiederfunft return

wie'der=sehen (ie — a — e) tr. see again

bas Wickersehen meeting (after a separation); auf Wiebersehen au revoir, good-by till we meet again

bie Wiege (-n) cradle; birthplace wiegen (o-o) tr. and intr. weigh; be worth

die Wiese (-n) meadow

wieviel' adv. or indecl. adj. how much, how many

with adj. wild, untamed, fierce, savage

wildempört part. adj. mutinous, madly aroused

bie Bildnis (-sse) wilderness, wild, desert

ber Wille(n) (gen. -ns, pl. -n) will, wish, intention; willens sein propose, intend; um... willen for the sake of, on account of

willfom'men adj. welcome die Bimper (-n) eyelash der Bind (-e) wind

winden (a — u) tr. wind; writhe; reft. be twined

ber Wint (-e) nod, hint, intimation, sign

ber Winfel (—) corner, nook winfen intr. beckon, sign ber Winter (—) winter

wir pers. pron. we

wirfen tr. and intr. work, bring about; have influence

wirflich adj. actual, real; adv. really, truly

bie Wirtlichteit actuality, reality wirren tr. twist, enmesh; confuse; refl. become entangled

wiffen (weiß, mußte, gemußt) tr. know, be aware of; be able, know how

die **Wissenschaft** (-en) science; = Kenntnis knowledge

die Witwe (-n) widow

der Wit (-e) wit; jest

wo adv. and conj. where, when woburth' adv. by means of which, by what means

wogend part. adj. heaving, surging

woher' adv. whence, where wohin' adv. whither, where

woht adv. well; perhaps, indeed, I suppose, presumably, do you suppose

wohlbefannt part. adj. well-known bie Wohlfahrt welfare, prosperity wohlfeil adj. cheap

wohlgefinnt part. adj. well-disposed, well-intentioned

wohl'tun (tat, getan) intr. do good, benefit

wohlverdient part. adj. well-deserved

wohnen intr. live, dwell, reside der Bohnsis (-e) habitation, abode

ber Bolf ("e) wolf

die Wölfin (-nen) she-wolf

die Wolfe (-n) cloud

wollen (will, wollte, gewollt) tr.
and mod. aux. will, wish; have
a mind, intend; be about to;
desire, want; bas wolle Gott
nicht! God forbid!

bas Wollen willing, will; inclination, purpose

womit' adv. with which, with what, wherewith

bic Wonne delight; rapture, bliss woran' adv. on what, of what, by what, whereby, how

worauf' adv. on which, for which, on what, to what, whereupon

worau?' adv. of what, out of what, from which

worden variant of geworden

bas Wort ("er or -e) word; bas Wort führen speak for, represent

bas Wörtlein (-) small word, little word

worü'ber adv. whereof, about what, at which

wherewith, upon which, from which

die Wunde (-n) wound

das Bunder (--) wonder, miracle wunderbar adj. wonderful, marvelous, strange

die Bundergabe (-n) gift of working miracles; miraculous talent das Bundermädden (-) marvel-

ous girl, prodigy

wundersam adj. wonderful, wondrous, strange

wundervoll adj. marvelous ber Bunich ("e) wish, desire wünschen tr. wish, desire wünschenswert adj. desirable würdig adj. worthy, deserving, estimable; imposing, venerable

würgen tr. throttle, strangle; kill, destrov

die Wurzel (-n) root wiift adj. waste, desolate; disordered; desert, wild die Wüste (-n) waste, desert die But rage, fury wüten intr. rage, be furious die Bütende (decl. as adj.) mad-

woman, fury wntentbrannt part. adj. inflamed with rage, furious

wiitig adj. raving, raging wutschnaubend part. adj. raging, frenzied, rage-breathing

P)

Donne [river] Yonne

3

agen intr. lack courage, be dismayed; quail anghaft adj. hesitant, timid die Rahl (-en) number

ählen tr. count, reckon; mark anhlreich adj. numerous anhm adj. tame, tractable, docile der Zahn ("e) tooth ber Bant quarrel, discord aart adj. tender, frail bas Rartacfühl delicacy zärtlich adj. tender, gentle ber Zauber (-) charm, spell,

magic

der Zauberbaum ("e) magic tree, enchanted tree

die Rauberin (-nen) sorceress,

das Bauberfnäuel (-) magic knot, magic web

die Rauberwaffe (-n) weapon of sor-

zaudern intr. delay, hesitate zehn num. ten sehnmal adv. ten times

sehnt num. adj. tenth

das Zeichen (-) token, mark, sign: standard

zeichnen tr. and intr. draw, mark, delineate, brand

zeigen tr. and intr. show, point (at); refl. appear

die Zeit (-en) time

eine Zeitlang adv. a short while, for a time

bas Relt (-e) tent

der Zentner (-) hundredweight zentnerichwer adj. ponderous

das Zepter (-) scepter

zeptertragend part. adj. scepterbearing

zer= insep. pref. asunder, in pieces zerbre'chen (i - a - o) tr. and intr. (f.) break in pieces, shatter zerflie'ğen (zerfloß, zerfloffen) intr. (f.) dissolve, melt

zerrei'fen (zerrif, zerriffen) tr. and intr. (f.) tear, rend

zerstamp'sen tr. stamp in pieces, crush

zerstö'ren tr. destroy

bear

die Zeritö'rung (-en) destruction, ruin, desolation

gerftreu'en tr. scatter, disperse
gerftreut' part. adj. distracted, dispersed

zertei'sen tr. divide zertren'nen tr. divide, sever zertrüm'mern tr. ruin, demolish zengen (= erzeugen) tr. beget,

zeugen (= Zeugnis ablegen) intr. testify, bear witness

3ichen (¿og, ge¿ogen) tr. draw,
 drag, attract; refer, apply;
 intr. (f.) go, depart, move, pass,
 march; refl. withdraw

bas Ziel (-e) goal, end

3iemen intr. fit, suit, become
bie 3ierbe (-n) ornament, decoration, honor

sieren tr. adorn, decorate sierlich adj. graceful, neat bie Zinne (-n) pinnacle; rampart

zittern intr. tremble zitternd part. adj. timid

ber 301 ("e) custom, duty; toll,

ber 3orn anger, passion

zornglühend part. adj. flaming with anger

au prep. (dat.), adv., and sep. pref. to, at, in, by, towards, besides, with, for, too, in order to, on süchtig adj. chaste, modest succen tr. shrug, jerk, draw; intr. quiver, twitch

züden tr. draw (a sword) zudend part. adj. convulsive zu'deden tr. cover up, conceal

zu'dringen (a — u) intr. (f.) press forward

**ξu'eilen** intr. (f.) hasten up, hurry towards

zu'erfennen (erfannte, erfannt) tr. adjudge, award, ascribe

suerft' adv. first, at first, for the
first time

ber Zufall ("e) accident, chance zufrie'den adv. content, satisfied; zufrieden geben acquiesce, comply; be content; zufrieden sprechen mollify, pacify

ber 3ug ("e) procession, train; march, column; trait; feature; draught; movement, advance

zu'gehen (ging, gegangen) intr.
(f.) go towards, approach

zu'gehören intr. belong to zugleich' adv. at the same time, at once

zu'fommen (fam, gefommen) intr. (f.) come to

die Zufunft future

gulent' adv. at last, lastly, last; finally, in the end, after all

die Zunge (-n) tongue

zu'rechnen tr. ascribe to, impute to zürnen intr. be angry

3uriid' adv. and sep. pref. back, backwards, behind

aurüd!=beben intr. (f.) start back
aurüd!=begeben (i — a — e) refl. go
back, return

3urüd'=bleiben (ie - ie) intr. (j.) stay behind, hold aloof

zurnd'-bringen (brachte, gebracht)
tr. bring back

zurü'de archaic for zurück

auriid' erwarten tr. wait for, expect back

zurüd'-jahren (ä—u—a) intr. (j.) shrink back, recoil; return zurüd'-jinden (a—u) refl. find

one's way back

zurüd!=flichen (o — o) intr. (j.) flee back, flee

aurüd'-flichen (floh, gefloffen) intr. (f.) flow back

zurüd'=führen tr. lead back

zurücki-geben (i — a — e) tr. give back

aurüd'=gehen(ging, gegangen) intr.
(f.) go back, return; retrograde,
be in a bad way

zurüd'=halten (ä — ie — a) tr. hold back, check, restrain

zurück'-tehren intr. (f.) return

guriid'=tommen (fam, gefommen)
intr. (i.) come back

3urüd'=rufen (ie — u) tr. call back,
revoke, recall

zurück'-schicken tr. send back

zurüd'=schwingen (a — u) intr. (s.) fly back

3urüd'=fenden (fendete or fandte,
 gefendet or gefandt) tr. send
back

zurüd'-stoßen (ö — ie — o) tr. repel, repulse

aurüd'-taumeln intr. (f.) reel back, retreat in confusion

zurüd'=tragen (ä — u — a) tr. carry back

gurüd'=treteu (tritt, trat, getreten)
intr. (j.) step back, withdraw

3urüd'=wenden(wendeteorwandte,
 gewendet or gewandt) refl. turn
 back

zurüd'=ziehen (zog, gezogen) tr. withdraw

zusam'men adv. and sep. pref. together

zusam'men=drängen tr. crowd together

zusam'men-führen tr. unite zusam'men-grenzen intr. adjoin

zusam'men=halten (ä — ie — a)

intr. hold together

zusam'men-laufen (äu — ie — au)
intr. (s.) run together

der Zuschauer (—) spectator zu'schließen (schloß, geschlossen) tr.

lock, close, shut; refl. be closed su'ichen (ie — a — e) intr. look at.

zu'sehen (ie — a — e) intr. look at, watch

der Zustand ("e) condition

zu'treten (tritt, trat, getreten) intr. (f.) approach

3u'wenden (wendete or wandte, gewendet or gewandt) tr. turn to 3uwi'ber adv. against, contrary

to, repugnant to

3u'siehen (30g, gezogen) tr. shut; intr. (f.) march to, be on one's way to join

swanzig num. twenty; a score of
swar adv. indeed, certainly, to
be sure, it is true

zwei num. two

zweifach adj. twofold ber Zweifel (---) doubt

weifeln intr. doubt
der Zweig (-e) twig, branch
zweihun'dert num. two hundred
zweimal adv. twice
die Zweifprach(c) (-n) dialogue,
converse
zweit num. adj. second
zweitan'jend num. two thousand
die Zwietracht dissension, discord

zwingen (a — u) compel, force, conquer
zwifden prep. (dat. and acc.) between, among
ber Zwifdenraum ("e) interval, space between
ber Zwift (-e) dispute, quarrel
zwölf num. twelve
zwölft num. adj. twelfth

2.3,76) When the wander enter to



| PT   | Schiller, Johann Christoph | n |
|------|----------------------------|---|
| 2468 | Friedrich von              |   |
| J7A5 | Schillers Jungfrau von     |   |
| 1909 | Orleans                    |   |

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

